

Schriften

bes

Bereins für Reformationsgeschichte.

3.

## Huldreich Zwingli und sein Reformationswerk.

Zum

vierhundertjährigen Geburtstage Zwinglis

dargestellt

von

Audolf Stähelin.

fialle 1883.

In Commissionsverlag von Max Riemener.



Theology Library

SCHOOL OF THEOLOGY

AT CLAREMONT

California



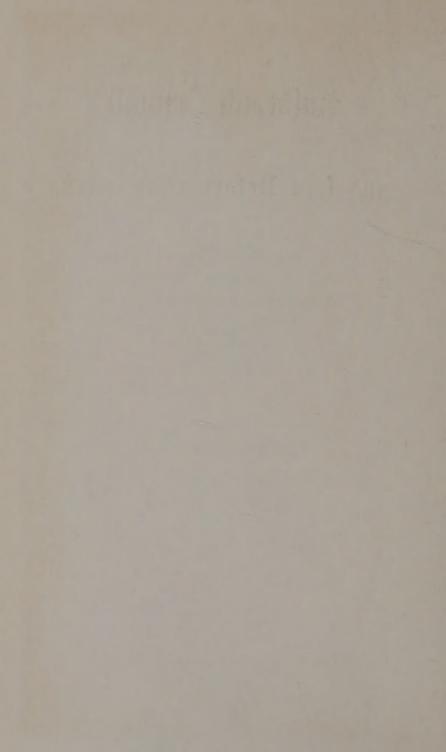

345

## Huldreich Zwingli / Huldreich Zwingli /

## und sein Reformationswerk.

Bum

vierhundertjährigen Geburtstage Zwinglis

dargestellt

R. Stachelin Rudolf Stähelin.

halle 1883. Berein für Reformationsgeschichte. Die Zeiten find vorüber, wo es innerhalb der reformierten Kirche als Chrenfache galt, den Reformator der Schweiz nicht nur neben, sondern über Luther als den der Zeit wie dem Range nach ersten Begründer evangelischen Glaubens und Kirchentums hinzustellen. Und mit Recht. Martin Luther bleibt sowohl seiner reformatorischen Arbeit wie seiner geistigen Ausrustung nach der Reformator der evangelischen Kirche, seine Geschichte der klassische Typus ihres Entstehungskampfes und seine Schriften bessen vollen= detstes und reichstes Denkmal, die Schriften, in denen wie vielleicht in keinen andern der Welt schlichteste Popularität und tiefste Gedankenarbeit mit einander verbunden sind und die meist in den gleichen Worten die Grundlagen der Theologie und der Rirche neu festgestellt und den einfachen Mann aus dem Bolte zur Erkenntnis seiner Pflichten und seiner Freiheit in Gott hingeleitet haben. Selbst in der Schweiz sind es ja diese Schriften Luthers gewesen, die mit Ausnahme von Zürich fast überall, in Bern und Basel wie in St. Gallen und Appenzell, zuerst den Rampf gegen die Hierarchie eröffnet und den unsichern Drang nach Wahrheit und Freiheit ber evangelischen Heilslehre entgegen= geleitet haben: lange ehe Zwingli für einen weiteren Kreis als Kampfgenosse sich ihm beigesellte und die erste seiner reformatorischen Schriften in die Öffentlichkeit gab, waren diejenigen Luthers in Tausenden von Exemplaren durch die Basler Buchdrucker verbreitet worden und waren die Veranlaffung gewesen, daß ein Ökolampad in Basel dem evangelischen Glauben sich zuwandte, daß ber Berner Riklaus Manuel in seinen satirischen Dramen seinen Spott über die römische Hierarchie ausgoß und der St. Galler Johann Regler seine bekannte Reise nach Wittenberg machte, um

dort die theologische Anleitung zum reformatorischen Wirken in seiner Heimat zu empfangen. Überall also wird, soweit es sich um die Entstehungsgeschichte der Reformation und um die erfte Begründung des evangelischen Glaubenslebens handelt, die Berjönlichkeit des Mannes weit im Vordergrunde stehen, der aus den Banden des Mönchtums zur Freiheit eines Chriftenmenschen fich hindurchgerungen und ber verdammenden Bulle des Bapftes mit der Berkündigung dieser Freiheit geantwortet hat, der vor dem Raiser zu Worms sein weltgeschichtliches Bekenntnis abgelegt und dem Bolke die deutsche Bibel und das deutsche Kirchenlied in Hand und Herz hineingelegt hat, und er wird allewege als diefer erste unter den Bätern und Begründern der evangelischen Kirche auch von den Teilen derselben geehrt bleiben, die, hierin ja treuer als die eigene seiner Mahnung folgend, sich nicht nach seinem Namen genannt und auch in der Ausgestaltung ihrer Lehre und ihres Gottesdienstes sich seiner Einwirkung gegenüber selbständiger gehalten haben.

Anders aber verhält es sich, wenn nun eben diese weitere Entwicklung der evangelischen Kirche nach Lehre, Cultus und Berfassung, die bestimmtere theoretische und praktische Formulierung der durch die Reformation lebendig gewordenen Brinzipien in Betracht gezogen und wenn andrerseits ihre Befestigung und Ausbreitung über die deutschen Länder hinaus, also die geschichtliche Gesammtstellung des Protestantismus gegenüber dem Romanismus ins Auge gefaßt wird. Da tritt der Pfarrer von Zürich nicht nur als dienender Gehilfe, sondern als selbständiger Mit= arbeiter und Bundesgenosse dem Wittenberger Doktor zur Seite und bringt sowohl in seiner Theologie als in seinem reformatorischen Berfahren Gesichtspunkte zur Geltung, die das Beiden gemeinsame evangelische Prinzip nach verschiedenen Seiten hin erst eigentlich zu seiner vollen und konsequenten Durchführung gebracht und jedenfalls geschichtlich als unentbehrliche Faktoren für seine weitere Verbreitung im Raume sich erwiesen haben. Schon was ben Ursprung und den innern Bildungsgang seiner reformatorischen Erkenntnis betrifft, konnte Zwingli bei aller Unterordnung seiner Person und seines Wertes unter ben, bem er bas Zeugnis giebt, daß seit tausend Jahren keiner seines Gleichen aufgetreten mar. doch mit vollem Recht sich darauf berufen, daß er seine Lehre nicht von Luther, sondern aus dem Selbstwort Gottes genommen und noch ehe Luthers Name befannt geworden, in seinen Predigten vorgetragen habe. Aber mit diesem selbständigen Ursprung hing nun auch eine felbständige Ausprägung des evangelischen Prinzips zusammen, die gewiß nicht minder, als die Übereinstimmung mit Luther, für den reformatorischen Beruf Zwinglis Zeugnis ablegt und seinem Reformationswerk die Bedeutung eines zweiten in die weitesten Fernen hinaus wirksamen Ausgangspunktes der refor= matorischen Bewegung gegeben hat. War durch jenen eigenen Ursprung die evangelische Kirche vor dem Schein gerechtscrift, blos durch die persönliche Anziehungskraft Luthers hervorgerufen zu sein, und als das Erzeugnis eines nicht blos individuellen. sondern allgemeinen chriftlichen Lebenstriebes dargestellt, so konnten in Folge diefer felbständigen Ausprägung auch andere Seiten und Grundzüge des evangelischen Christentums, die in Luthers Wesen mehr zurücktraten, innerhalb dieser Kirche Gestalt und Geltung gewinnen, und sie war für alle Zukunft vor der Gefahr bewahrt, lutherische Kirche im unrechten Sinn des Wortes, eine ausschließlich von Luthers Geist bestimmte Gemeinschaft zu werden. um so mehr, da gerade die scharfe, individuelle Art dieser Ausprägung bei Zwingli sowohl auf praktischem wie auf theoretischem Gebiete es seinen Genossen und Nachfolgern, einem Dekolampad, Bullinger, Calvin leichter gemacht hat, modifizierend und weiter= bildend auf sie einzuwirken.

Luther hat bekanntlich in seiner spätern Entfremdung von Zwingli diesen Wert des von ihm Geseisteten verkannt und in seinen Geist sich so wenig zu sinden vermocht, daß er in seiner derben Weise geradezu den Teusel als Urheber desselben erklärte. Aber gerade an diesen von ihm verworsenen Typus evangelischer Lehrbildung und Kirchengestaltung hat sich später der evangelischer Protestantismus in vielen seiner außerdeutschen Gestaltungen angeschlossen, und während die im engern Sinn lutherische Kirche im Wesentlichen auch sür die Folgezeit auf ihre Stammländer in Deutschland beschräntt blieb, ist aus dem kleinen durch Zwingli reformierten Gemeinwesen von Zürich eine über weite Länder, ja Erdteile sich verzweigende Gemeinschaft geworden, in deren

einzelnen Teilen das evangelische Christentum in Leben und Lehre aufs mannigfaltigste zur Auswirkung gelangt ist und seine desensive wie expansive Kraft in vielsach überlegener Weise bewährt hat.

Diese Rechtfertigung der Geschichte gegenüber der durch Luther ausgesprochenen Verwerfung wird aber gewiß auch das weitere Urteil als nicht zu gewagt erscheinen lassen, daß auch für die Zukunft dieser von Zwingli vertretene Typus gerade in seiner Selbständigkeit gegenüber Luther und in seiner durch die Geschichte bewährten Entwicklungsfähigkeit sich noch nicht ausgelebt hat. Sowohl in seiner Lehrbildung, die mehr als die der übrigen Reformatoren sich vom Augustinismus frei hielt, wie in seinem auch die ethischen und sozialen Ziele des Christentums direkt in sich aufnehmenden Reformationsverfahren liegen Momente genug, die auch in der Gegenwart noch der Theologie wie der Kirche zur Anregung dienen können und die es als etwas in den Bebürfnissen derselben wohl Begründetes erscheinen lassen, daß gerade in neuerer Zeit dem Reformationswert Zwinglis nach beiden Seiten hin eine erhöhte Aufmerksamkeit und ein noch immer nicht er= mattetes Studium zugewandt worden ist.

So wird die Säkularfeier Huldreich Zwinglis, wenn auch in bescheidnern Grenzen sich haltend, neben derjenigen Luthers ihr gutes Recht haben. Seine Eigenart braucht nicht verwischt und seine Mängel nicht beschönigt zu werden, um der Anerkennung der auch ihm verliehenen reformatorischen Begabung und Berufung Raum zu lassen, und vor allem wird es für die Kirche. die im Unterschied von der nach Luthers Namen sich nennenden als die nach Gottes Wort reformierte Kirche sich bezeichnet, weil fie bei aller Dankbarkeit gegen Luther doch ihrer selbständigen Ent= wicklung und ihres selbständigen Rückgangs auf die heilige Schrift sich bewußt ift, bei diesem Anlag Aufgabe und Bedürfnis sein, neben Luther auch dem Manne in seiner eigentümlichen geschichtlichen Bedeutung gerecht zu werden, dem sie vor allen anderen diese felbständige Sinweifung und Buruckführung gur heiligen Schrift zu verdanken gehabt hat. Diesem Zweck möchten die folgenden Erinnerungsblätter dienen, indem darin ohne Unfpruch auf eine biographische Bollständigkeit in Bezug anf Zwinglis

Lebensbild der Versuch gemacht wird, die für seine reformatorische Entwicklung und Arbeit maßgebenden Züge aus demselben herauszuheben. Die Bemühung um eine quellenmäßige Behandlung und eine möglichst sorshandenen Literatur wird sich hoffentlich auch ohne direkte Bezugnahme nicht verleugnen und ebensowenig das aufrichtige Bestreben, auch in den von entgegengesetzten Standpunkten aus an diesem Bilde gemachten Ausstellungen das Wahre und Berechtigte zu seiner Geltung gelangen zu sassen.

Es sind abgesehen von den äußeren Umrissen des Lebenssganges verhältnismäßig nur wenige Nachrichten, die uns über die Jugendgeschichte Zwingli's aufbewahrt sind, ganz entsprechend der ruhigen, statt schrosser Übergänge überall das Bild harmonischen Zusammenhangs darbietenden Entwicklung, deren geistiger Ertrag in der Folge in dem seiner Hand anvertrauten Reformationswerk zum Ausdruck kommen sollte und deren Verlauf dieser ganzen Jugendgeschichte in so unwerkennbarer Weise den Stempel eines einheitsichen, eben auf dieses Werk hinzielenden göttlichen Ersiehungsplanes ausdrückt.

Roch steht das Haus, in welchem Huldreich Zwingli am ersten Januar 1484 zu Wildhaus, dem höchstgelegenen Dorf des Toggenburger Landes geboren ift, ein einfaches, aus einem größeren Wohn= raum im Erdgeschoß und einigen Kammern bestehendes Bauern= hans, das indessen bei aller Dürstigkeit seines gegenwärtigen Aussehens in jener Zeit doch zu den größeren und wohleingerichteten gehört haben mag. Seine Familie war eine der angesehensten bes Dorfes; sein Bater, nach Minkonius' Zengnis ein wegen seiner Rechtschaffenheit und Frömmigkeit hochangesehener Mann, war von der Gemeinde zum Amtmann gewählt worden; ein Bruder des= selben, der später um die Erzichung des Reformators so verdiente Bartholomäus Zwingli, war zur Zeit von beffen Geburt ihr Pfarrer; auch die Abte zweier benachbarter Klöster gehörten zu seinen nächsten Verwandten. Trot dieser angesehenen Stellung der Familie herrschte in den Verhältniffen, in denen Zwingli mit seinen acht Geschwistern dort aufwuchs, die größte Ginfach= heit; er wurde, wie er später erzählt, "von seinen Eltern von Rindesbeinen an gelehrt, seine Armut und Übel fröhlich zu tragen.

wie Christus mit seiner reinen Mutter sie getragen hat," und wie uns dieses Zeugnis das Recht gibt, schon von der Einwirkung des Elternhauses den ihn auszeichnenden Sinn fröhlicher Genügsamskeit und Arbeitsamkeit herzuleiten, so werden wir auch in den Eindrücken der dieses Haus umgebenden mächtigen Gebirgswelt die ersten Anregungen erblicken dürsen zu jener demütigen und vertrauensvollen Ehrsucht vor der Allmacht des in Natur und Geschichte sich offenbarenden Gottes, die gleichfalls sowohl in dem Leben wie in der späteren Lehre des Reformators als sester Grundzug uns entgegentritt.

Andrerseits hinderte dann aber auch jener Zusammenhang der Familie mit dem geistlichen Stand und dem Klosterleben ihre Angehörigen durchaus nicht daran, bei aller perfönlichen Frömmigfeit doch auch gegenüber den firchlichen Autoritäten und Ordnungen eine Stellung einzunehmen, welche derjenigen des späterem Reformators in mancher Beziehung zur Vorbereitung und zur Erleich= terung gereichen mußte. Das Toggenburg gehörte infolge eines 1468 mit den Erben des alten Grafenhauses abgeschlossenen Kaufes zum Gebiet des Klofters St. Gallen, und Diesem Klofter stand in der zweiten Sälfte des 15. Jahrhunderts in der Berson des Ulrich Rösch ein Abt vor, in dessen Gewaltthätigkeiten und herrschsüchtigen Bestrebungen die Unvereinbarkeit einer solchen weltlichen Herrschaft mit der geiftlichen Aufgabe der Kirche in grellster Weise an den Tag trat. Die Toggenburger hatten zwar in ihr neues Berhältnis zum Kloster eine Reihe von Gerecht= samen und Freiheiten hinübergenommen, die sie politisch sehr unabhängig stellten; aber sie jahen in unmittelbarer Nähe die Kämpfe, welche der Abt mit benachbarten Landschaften zum Zweck einer größeren Unterdrückung seiner Unterthanen führte. Im Jahre 1490 war der junge Zwingli während seines Aufenthaltes in Wesen Renge, wie der Abt zur gewaltsamen Befestigung seiner Herrschaft achttausend Mann Hilfstruppen durch das Toggenburg herauf sich zuführen ließ, und auch für das lettere brachte seine Herrschaft Druck und Beeinträchtigung genug, um in feinen Bewohnern und gerade in denen, die wie Zwinglis Bater von Amtswegen für seine Freiheit einzustehen hatten, den Bunsch nach einer durchgreifenden Umgestaltung dieser Verhältnisse rege zu machen. Es ist gewiß nicht zufällig und hängt auch nicht blos von der persönlichen Sinwirkung des Resormators ab, daß gerade sein Heinstland, das Toggenburg, zu den ersten Gebieten gehörte, die sich für die Predigt des Evangeliums entschieden, und daß der dahin zielende Beschluß des Toggenburger Landrats vom Sommer 1524 einstimmig und widerspruchslos gesaßt werden konnte; und wenn bei dieser Umwälzung gerade die Zwingli verwandten Übte von St. Johann und von Fischingen, der letztere wenigstens ansangs, unter den hauptsächlichen Besoreren erscheinen, so haben wir auch nach dieser Seite hin Andentungen genug, wie viele Antriebe zu der später von ihm eingeschlagenen Bahn dem Resormator schon aus diesem nächsten Kreise seiner Volksgenossen und seiner Familie zugestossen sein mögen.

Das beutlichste und zugleich für die geistige Entwicklung Zwinglis wichtigfte Zeugnis bes in feiner Familie lebenden Sinnes ist aber unstreitig die ihm gegebene planvolle humanistische Erziehung. Er verdankte sie hauptfächlich jenem Oheim, der zur Zeit seiner Geburt Pfarrer in Wildhaus war. Derselbe wurde bald barauf zum Pfarrer an der Gemeinde Wesen gewählt und ließ den reichbegabten jungen Reffen frühzeitig bei sich wohnen und den Unterricht genießen, der ihm dort gegeben werden konnte. Als der Knabe schon in seinem zehnten Jahre diesem Unterricht sich entwachsen zeigte, übergab er ihn zur weiteren Fortbildung einem durch seine Sprachkenntnisse und seine padagogische Milde gleich fehr sich empfehlenden Schulmeister in Bafel, ließ ihn dann, als er auch hier das seinem Lehrer zu Gebote stehende Wissen sich angeeignet hatte, nach Bern gehen, wo vor furzem der als Humanist und Dichter berühmte Heinrich Wölflin oder Lupulus die erste von der Kirche unabhängige Schule in der Schweiz eröffnet hatte, und veranlagte endlich noch vor der Zurücklegung seines sechzehnten Altersjahres (1499) seine Übersiedelung nach Wien. hauptfächlich, wie Bullinger erzählt, um ihn den Beeinfluffungen zu entziehen, durch welche die Dominifanermonche in Bern den durch seine wissenschaftlichen Kenntnisse und besonders auch seine Fertigkeit im Gesang und in der Musik sich auszeichnenden Knaben zum Eintritt in ihr Kloster zu verlocken suchten.

· Leider fehlen über die nun folgenden, an jenem Hauptsitz des Humanismus zugebrachten Jahre fast alle Nachrichten. Die beiden hauptsächlichen Gewährsmänner sür diese Jugendgeschichte, Mykonius und Bullinger, berichten nur im allgemeinen, daß er durch die dort erwordenen Kenntnisse in der Philosophie, sowie durch seine Fertigkeit im Disputieren "vor anderen Studenten hinaus verrühmt" geworden sei; doch werden wir kaum irre gehen, wenn wir annehmen, daß zu der Zeit, wo ein Mann wie Conrad Celtes der Wiener Hochschule ihren Glanz gab und die Lust zum Studium und zur Nachahmung der Alten so kräftig weckte, und nach der bei Lupulus erhaltenen Borbildung sein Geist neben jener mehr formalen Schulung auch aus diesen neuerschlossenen Duellen des Humanismus Nahrung gezogen und vielleicht geradezu die Entscheidung sür seine ganze wissenschung einst geistige Lebensrichtung empfangen hat.

In Basel wenigstens, wohin er von Wien aus sich begab und wo sein Name am 1. Mai 1502 in der Universitätsmatrikel eingezeichnet ist, finden wir diese Entscheidung nach Mykonius' Darftellung von Anfang an bei ihm vollzogen. Er übernahm trot seiner Jugend eine Stelle als Lehrer einer bortigen Schule. durch welche er sich in Verbindung mit einigen allmählich von ihm erworbenen Pfründen seinen Lebensunterhalt sicherte, und erzielte dabei durch die schon damals an ihm hervortretende bedeutende padagogische Begabung großen Erfolg. Gleichzeitig machte er an der Universität den philosophischen Cursus, der noch ganz im Beist der alten Scholastik geregelt war, in üblicher Beise durch, promovierte auch ordnungsgemäß 1504 zum Baccalaurius und 1506 zum Magister, betrieb indessen, wie sein Freund berichtet, dieses ganze Studium von vornherein zu keinem anderen Zwecke, "als um den Keind kennen zu lernen, den er dereinst würde bekämpfen müssen". Das freie Urteil, das er sich schon damals erlaubte, zeigt sich in der Thatsache, daß er 1505 einige Thesen des Picus von Mirandula, die in Rom als keterisch verurteilt worden waren und namentlich mit der Autorität des Thomas von Aquino sich in Widerspruch setzten, als richtig in Schutz zu nehmen wagte. Auch in der Freude an Scherz und Spiel und heiterer Geselligfeit, in seiner Hochschätzung der Musit "als der besten Trofterin

gegenüber allen Arten von Traurigkeit" und in der ihm nachgestühmten Birtuosität in der Handhabung der mannigsaltigsten musikalischen Instrumente zeigt er sich ganz als ächten Schüler jenes Humanismus, wie ihn ein Conrad Celtes und seine Genossen in der deutschen Jugend zu verbreiten und als den Erwecker neuer Lebenslust und gehaltvollerer Lebensauffassung dem ermatteten Geist der Vergangenheit gegenüberzustellen begannen.

Mit dem durch den Empfang der Magisterwürde bezeich= neten Abschluß bes philosophischen Cursus batte für Zwingli nun der Beginn des zusammenhängenden theologischen Studiums eintreten sollen. Allein teils sein innerer Widerwille gegen den scholastischen Betrieb deffelben, in welchem er ganz nach der Weise ber Humanisten "nichts als Berwirrung und Barbarei, weltliche Weisheit und leeres Geschwäh" zu erblicken vermochte, teils die nunmehr eintretende Wendung seines äußeren Lebensganges ließen die Beschäftigung damit nicht lange dauern. Noch im gleichen Jahre seiner Magisterpromotion 1506 wurde er, erft zweiundzwanzigjährig und noch ehe er die Priesterweihe erhalten hatte, zum Pfarrer der Gemeinde von Glarus gewählt, mit welcher er schon durch seinen Oheim in Wesen in näherer Beziehung stand. Er ließ sich benn auch bald, um die Stelle antreten gu können, von dem Bischof zu Conftang zum Priefter weihen und trat, nachdem er in Wildhaus die erste Messe gelesen, gegen Ende des Jahres 1506 sein Amt in Glarus an. Aber es gehört nun mit zu den Zeugniffen der über seinem Leben waltenden providentiellen Führung, daß ihm unmittelbar vor diesem Uebergang von dem Studium in das praktische Amt noch ein Lehrer zugeführt wurde, der mit der gleichen Begeisterung für den Humanis mus, wie sie Zwingli beseelte, zugleich wenigstens eine Ahnung in ihm erweckte, wie auch die Theologie, mit der er sich bis dahin nach dem Ausdruck des Mykonius nur "wie ein Kundschafter im feindlichen Lager" glaubte beschäftigen zu können, durch einen ähnlichen Rückgang zu den Quellen und Vorbildern des chrift= lichen Lebens erneuert und für den wahren Zweck der Kirche fruchtbar gemacht werden könne. Es war dies der aus Riek gebürtige Thomas Wyttenbach, der im November 1505 von Tübingen, wo er bis dahin gelehrt hatte, als humanistischer und theologischer Lehrer in Basel sich niederließ. Bon den Borträgen diejes Mannes leitet Zwingli selbst die ersten Antriebe ber, die theologische Wahrheit statt aus den Deduktionen der Scholastik aus der heiligen Schrift felbst zu schöpfen, ebenso wie ihm auch durch eine von Wyttenbach vertheidigte These über den Ablaß zuerst die Erkenntnis aufgedeckt wurde, daß der Tod Chrifti allein die Urfache der Sündenvergebung sei, und daß nicht die Schlüssels gewalt der Kirche, sondern nur der Glaube sie dem Menschen zu eröffnen vermöge. Die mahre Tragweite biefer Erkenntnis blieb freilich dem Lehrer wie dem Schüler damals noch ver-Als sie zwanzig Jahre später durch den letzteren in ihrer befreienden und beseligenden Kraft auf den Leuchter gestellt worden war, sprach Wyttenbach noch im Jahre 1523 ihm gegenüber die Klage aus, wie sie doch so lange ihre Zeit über den Thorheiten der Sophisten verloren und erst so spät sich von ihnen weggewandt hätten, so daß man sieht, es war erst dem fräftigern und entschloffenern Schüler vorbehalten, ben früheren Lehrer zur Rlarheit über die von ihm aufgestellten Principien weiterzuleiten. Aber es waren doch durch diesen Unterricht, wie schon der damalige Mitschüler und spätere Mitarbeiter Zwinglis, Leo Jud, über die Wirkung desselben sich ausdrückt, "einige Samenkörner der wahren Frömmigkeit in Zwingli hineingelegt, und der Antrieb in ihm geweckt worden, ohne weitere Rücksicht auf die sophistischen Thorheiten dem Lesen der Schrift selbst sich zuzuwenden"; die von Wyttenbach ausgesprochene Hoffnung, daß der Theologie in kurzer Beit eine Erneuerung zu derjenigen Gestalt bevorstehe, wie sie Die Bäter aus der Schrift geschöpft hätten, gab auch dem Schüler das versorne Vertrauen zu ihr wieder, und so hatte er, wenn ihm auch das neue Land felber noch verborgen war, von jenem Lehrer doch gerade beim Eintritt in seine priesterliche Thätigkeit den Kompaß in die Hand bekommen, durch welchen ihm im Zusammenhang mit den praktischen Aufgaben und Erfahrungen desselben der Weg dahin nun immer deutlicher sich erschließen sollte. Wyttenbach gehörte später zu den ersten und bedeutenoften Mitarbeitern Awinglis in der Schweiz, und es ist ja auch diese Thatsache für den ruhigen, aber stätig vorwärts leitenden Charafter feiner Rngendentwicklung nicht ohne Bedeutung, daß wir später sämmtliche als einigermaßen einflußreich uns bekannte Lehrer Zwinglis gleich nach seinem öffentlichen Hervortreten als seine entschiedenen Anhänger und Mitkämpfer wiederfinden.

Auch von der zehnjährigen Wirksamkeit Zwinglis in Glarus geben die beiden Biographien, an die wir für die Renntnis seiner Lebensumstände in erster Linie gewiesen sind, nur ein jehr unvollkommenes und furz zusammengefaßtes Bild. Dafür beginnt hier sein Brieswechsel erganzend in die Lücke zu treten, wenn auch leider für diese früheren Zeiten die Briefe Zwinglis selbst meift verloren sind und die Renntnis seiner Studien und seiner inneren Entwicklung hauptfächlich den in den Briefen seiner Freunde gegebenen Andeutungen entnommen werden muß. Das Amt, das er als Leutpriester zu verwalten hatte, war kein leichtes; fast der dritte Teil des Landes gehörte zu seiner Kirche, und von der Gesinnung, mit der er dasselbe antrat, bezeugt er später, daß so jung er auch gewesen sei, doch das ihm übergebene Wächteramt ihm allezeit mehr Kurcht als Freude in seinem Gewissen verursacht und durch das Bewußtsein, wie Gott das Blut seiner Schäflein von seinen Händen fordern werde, ihn geschreckt habe. Tropdem läßt sich in seinem Berkehr mit den Freunden, wie ihn eben jener Briefwechsel uns vor das Auge stellt, während diefer ganzen Zeit das Vorwalten des humanistischen Jutereffes und Tones überall wahrnehmen. Er stand in enger Verbindung mit dem damals in Wien lebenden, als Gelehrter wie als Dichter gleich berühmten St. Galler Badian, den er bald für feine jungen Freunde um Förderung ihrer Studien, bald wieder um Rat und literarische Hilfsmittel für sich selbst, besonders in der Erlernung des Griechischen angeht, und noch mehr war der geistreiche und lebenslustige Glareanus sein Vertrauter, der ihm seine Bücher besorgt, seine poetischen Versuche durchsieht und verbessert und gelegentlich bei der Ankündigung eines Besuches ihm in Aussicht stellt: "Wenn ich komme, so wollen wir auter Dinge sein und mit einander Trompete blasen." In dem Briefe eines anderen Freundes wird er einmal als "Priefter sowohl der Musen als Chrifti" angeredet. Aber für Zwingli gab es ja, zumal auf seinem damaligen Standpunkt, in der That auch keinerlei Gegen= sat zwischen diesem Humanismus und den Pflichten seines geift=

lichen Amtes. Die Verflochung der fittlichen Begriffe und die lage Beurteilung der Sunde, wie sie im Gegensatz zu einer wahrhaft chriftlichen Lebensanschauung dieser humanistischen Bildung ohne Frage vorgeworfen werden muß, standen in der Kirche schon lange vor deren Gindringen in fast unbeschränkter Geltung. Dagegen brachte fie nach anderen Seiten hin als Erweckung zu ernsterer geistiger Arbeit, als Schärfung des bürgerlichen Pflicht= gefühls und als Bereicherung des inneren Lebens durch die Erweiterung des Gesichtstreises und die Hingabe an neue ideale Aufgaben Antriebe mit sich, in denen Zwingli nicht bloß für sich. sondern auch für die Kirche und besonders den Klerus seines Baterlandes eine Förderung von unschätzbarem Werte erblicken mußte, und die in Glarus verlebten Jahre waren die Zeit, wo gerade in der Schweiz diese Anregungen zuerst in weiterem Umfange hervorzutreten und in ihren wohlthätigen Wirkungen sich fühlbar zu machen begannen. Bis dahin hatte überhaupt das wiffenschaftliche Leben in der schweizerischen Kirche noch wenig Pflege gefunden; jett sehen wir auf allen Seiten, in Basel durch den vereinigten Ginfluß des Bischofs und der Universität, in Wien durch die Bestrebungen Badians, in Stalien durch die politischen und militärischen Beziehungen mit Rom gleichsam neue Thore geöffnet, durch welche die neue Macht der Zeit in sie eindringen und wie der über die Alpen daherwehende Frühlingswind das erstarrte Geistesleben zu fruchtbarem Aufblüben erwecken konnte. Awingli fah es daher als eine durch seine amtliche Stellung so aut wie durch seine versönliche Neigung ihm gestellte Aufgabe an, nicht nur sich selbst immer tiefer in diese sich neu erschließende Welt des Altertums hineinzuleben, sondern auch die Verbreitung ihrer Renntnis bei seinen Volksgenossen, besonders der Jugend, in möglichst weitem Umfang zu befördern. Gine Reihe junger Glarner, unter denen der spätere große Geschichtsschreiber Agidius Tschudi der bekannteste ist, wurden damals von ihm unterrichtet und zum Besuch einer Universität herangebildet, wo er dann gleichfalls durch anregende Briefe den Berkehr mit ihnen fortsette und zugleich durch seine freundschaftlichen Beziehungen zu Lehrern wie Glarean und Badian sie auch in der Ferne auf dem richtigen Beg weiterzuleiten suchte, und die Briefe, die er von ihnen

empfing, find voll von Zeugniffen, mit welchem Bertrauen und mit welcher Dantbarkeit diese seine Zöglinge ihrerseits auch dort noch an ihm als ihrem besten und anregendsten Lehrer festhielten. Auf der anderen Seite stieg auch unter dem jungeren Rlerus fein Unsehen als Denker und Gelehrter und als wissenschaftlicher Berater immer höher; schon lange bevor er öffentlich hervortrat, hatte sich bis zum Rhein bin ein weiter Kreis perfonlicher Berbindungen für ihn geknüpft, deffen Genoffen für ihre wiffenschaftliche Ausbildung wie für ihre Glaubenszweifel bei ihm Rat fuchten. Einer derselben bezeichnet ihn einmal einem Freunde als denjenigen, der zuerst die Wissenschaft in den Ländern der Eidgenoffen eingebürgert habe und gleich fehr durch die Höhe feiner Gelehrsamkeit wie durch den Abel seiner Sitten hervorrage. Erasmus fpricht die Hoffnung aus, daß er im Berein mit Glarean der Berbreiter einer edleren Bildung in seinem Baterlande sein werde, und Oswald Myfonius, einer der Vertrautesten und Bedeutenosten dieses Kreises, ruft ihm einmal zu: "Du bist mir für Dich allein eine ganze Welt", und erzählt auch in feiner Biographie, wie die Augen der Guten sowohl im Volke wie in der Priester= ichaft schon damals auf Zwingli gerichtet gewesen seien als auf denjenigen, von dem man hoffen durfte, daß durch ihn dereinst Die Gerechtigkeit der früheren Zeit wieder hergestellt werde.

Noch wichtiger indessen als diese Bemühungen zur Verbreistung einer veredelnden humanistischen Geistesbildung war die Arbeit, welche Zwingli während dieser Zeit seiner eigenen geistigen Weiterbildung und der Gewinnung einer in sich zusammenhängenden Wahrheitserkenntnis zuwandte. Die Scholastik hatte sir ihn ihre Antorität schon lange verloren, und aus den Vriesen der Schüler, die ihm etwa von Paris oder von Löwen her die Leerheit und Verkehrtheit ihres dortigen Vetriebes schildern, klingt die Geringschäung wieder, mit welcher auch der Lehrer die hochgepriesene Weisheit der Zeit zu betrachten gewöhnt war; aber ein Skeptiker, wie so viele seiner humanistischen Zeitgenossen, ist dadurch Zwinglinie geworden, sondern in jenem sesten Gottvertrauen, welches als das unentreißbare Erbgut aus dem Vaterhause die überall wahrnehmbare Grundlage seines Lebens und Handelns bildete, ließ er sich diese überlegene Einsicht in die Haltlosigkeit der das

maligen philosophischen und theologischen Tradition zum Antriebe werden, nur um so ernster auf dem schon von Wyttenbach gewiesenen Wege eines Rückgangs zu ben Quellen zu einem selbstständigen Erfassen der Wahrheit hindurchzudringen. Noch eifriger als die alten Klassiter studierte er die Bibel; er hat nach Minkonius' Zeugnis eben in Glarus jene umfassende Kenntnis der heiligen Schrift und jene sichere und bis ins Entlegenste gehende Beherrschung ihres Inhaltes sich angeeignet, die beim Lesen seiner späteren Schriften so oft in Erstannen sett. Man rühmte ihm ichon damals nach, daß er das Alte-wie das Neue Testament auswendig wisse. Auch mit den Kirchenvätern verraten diese späteren Schriften trot ber barin sich befundenden Unabhängigkeit von ihrer Autorität eine ebenso eindringende wie umfassende Vertrautheit. Gerne verschafft er sich auch aus den alten Lituraien. die etwa noch in den Pfarrarchiven vorhanden waren, die Kennt= nis von dem, was früher Lehre und Praxis der Kirche gewesen war, und freut sich, wenn ihm diese Zeugnisse der Vergangenheit eine reinere Gestalt als die verderbte Gegenwart entgegenbringen.

Unter den Zeitgenoffen, durch deren Ginfluß in jener Zeit die geistige Entwicklung Zwinglis besonders bestimmt wurde, werden uns in erster Linie der italienische Philosoph Vicus von Mirandula und Crasmus genannt. An die Beschäftigung mit dem Ersteren hatte sich schon in Basel die erste uns bekannte Collision mit der firchlichen Autorität und der erste Verdacht keterischer Gesinnung für ihn gefnüpft. Aber wenn auch ber tühne Idealismus, die selbständige Auseinandersetzung auch mit den für unantaftbar gehaltenen Autoritäten eines Aristoteles und eines Thomas und vor allem das Streben nach einheitlicher Beltbegreifung, wie fie die Schriften bes italienischen Grafen an den Tag legen, der Gedankenrichtung Zwinglis viel Berwandtes boten, und Anklange an diese Schriften unftreitig in benjenigen Zwinglis sich wahrnehmen lassen, so ist die bei jenem hervortretende Vorliche für aftrologische und naturphilosophische Speculationen sowie für das asketisch contemplative Leben der Eigentümsichkeit Zwinglis so entgegengesett, und auch das Berwandte zeigt sich bei näherer Betrachtung in so verschiedenen Zusammenhang gestellt, daß auch bei diesem Berhältnis im Grunde weit

weniger die Abhängigkeit als die Kraft freier Aneignung und individueller Affimilation des fremden Gedankenstoffes zu Tage tritt. Stärker jedenfalls und von entscheidenderer Wirkung war der Einfluß des Crasmus, in deffen geiftige Machtfphäre ja eben damals jeder, der für Wiffenschaft und Rirche nach einer Beffe= rung ausschaute, sich eingeschlossen sah. Dem Lesen eines seiner Gedichte schreibt Zwingli selbst gelegentlich einmal das erste Aufleuchten der Erkenntnis zu, daß der Glaube an die Fürbitte der Heiligen mit dem Bekenntnis zu Chrifto, als der einzigen Quelle des Heils, nicht vereindar ift, und auch das schon 1502 erschie= nene Encheiridion militis Christiani enthält über das Verhältnis der wahren Frömmigkeit zu den äußeren Cermonien, die wahre Bedeutung Chrifti u. f. w. so vieles, das in Zwinglis reformatorischen Schriften wiederkehrt, daß Erasmus mit einem gewissen Recht beim Lesen derselben einmal in die Worte ausbrechen konnte: "D du guter Zwingli, was sagst du denn, das ich nicht alles auch schon gesagt hätte!" Ein Besuch, den Zwingli im Frühling 1515 während eines Aufenthaltes des großen Humanisten in Basel machte, verschaffte ihm auch dessen persönliche Bekanntschaft und ließ ihn, wie er in seinem Dankbrief für die ihm zu teil gewordene Aufnahme begeistert schreibt, den auch von Angesicht tennen sernen, mit beffen Schriften zu verkehren ihm jum taglichen Bedürfnis geworden war, und an bessen Erhaltung er die Befreiung der Wifsenschaft und der Religion aus den Banden der Sophistif und der Barbarei gefnüpft sah. Bei jenem Besuch in Basel machte aber Zwingli zugleich die erste Bekanntschaft eines Mannes, dessen Freundschaft, jo gering sie auch damals noch gegenüber derjenigen des gefeierten Gelehrten erscheinen mochte, in der Folge doch diese lettere nicht nur überdauern, sondern auch an innerem Gehalt und Wert für Zwingli über= ragen sollte: es war der aus Luzern gebürtige Schulmann Oswald Mytonius, deffen Lebensweg sich später mit dem= jenigen Zwinglis so vielfach verschlungen zeigt, und dessen treue Anhänglichkeit und Mitarbeit mahrend seines Wirkens in Zurich vom ersten Antritt seines dortigen Predigtamtes bis zu dem nach seinem Tode ihm geftifteten Chrenzeugnis fo oft sich bewährt hat. Das Entscheidende für den reformatorischen Beruf Zwinglis

war aber während dieser Vorbereitungszeit in Glarus ohne Frage die übergeordnete Stellung, die er gegenüber diesen menschlichen Lehrern und Autoritäten der heiligen Schrift für die Bildung seiner Überzeugung immer bestimmter einzuräumen aufing. In der Art, wie er sich mit ihr beschäftigte, tritt zugleich unverkennbar ein tieferes als ein bloß theoretisches Interesse zu Tage. Nicht nur machte er sich nach ihrem vollen Umfang mit ihr vertraut und eignete sich zu ihrem Verständnis die damals noch so schwer zu gewinnende Renntnis des Griechischen an; er fuchte auch im Bebet dieses Verständnis als eine Gabe Gottes zu erlangen, und indem er sich bei folchem Studium der Schrift immer deutlicher des Gegensates bewußt wurde, in welchem so viele Bestandteile der firchlichen Lehre und Praxis ihr gegenüber sich befanden, erschloß sich ihm auch durch eigne Erfahrung und eignes perfönliches Heilsbedürfnis dasjenige immer lebendiger, was in der Schrift als das wahre Wefen der chriftlichen Erlöfung und als der wahre Inhalt des chriftlichen Lebens bezeugt ist. — Zwingli hat es ja freilich nie geliebt, die Wurzeln seines inneren Lebens bloszulegen; aber man lese in seiner ersten größeren Reformations= schrift, seiner "Auslegung der Schlußsätze", die gedankenreichen Ausführungen über die paulinische Lehre vom Verhältnis zwischen Gefet und Evangelium und die lebensvolle Schilderung der inneren Umwandlung, welche die Botschaft von der in Christo geoffenbarten Gnade Gottes in dem durch das Gesetz beschwerten und geängsteten Sünder hervorruft, so wird man den bestimmten Eindruck bekommen, wie auch bei Zwingli der Kampf mit der Sünde und die aus ihm hervorgegangene Erkenntnis der Erlöjungsbedürftigkeit die Boraussetzung seiner Heilserkenntnis gewesen ift, und wie ihm die Freudigkeit und Gewißheit seiner reformatorischen Überzeugung nirgend anderswoher als aus der eigenen schmerzlichen Demütigung vor Gott und aus der persönlichen Unnahme seiner sündenvergebenden und sündenüberwindenden Gnade erwachsen ift. Nur verleugnet auch hier seine Entwicklung den ihr eigentümlichen Charafter der Ruhe und Stätigkeit nicht. Er wartet in der Stille, bis die ihm gewordenen Entdeckungen und Erfahrungen sich zur einheitlichen Erkenntnis für ihn zusammenschließen, sammelt für sich selbst die Zeugnisse der Schrift

und der Vergangenheit, welche die kirchliche Gegenwart ihres Abfalls zeihen können, läßt aber diese ihm aufgehende Überzeugung noch unausgesprochen und begnügt sich, wie Mentonius berichtet, "die Gnade Gottes so zu verkündigen, daß er dabei die Miß= bräuche der römischen Kirche gar nicht oder nur wenig erwähnte". Er unterzieht sich den priesterlichen Funktionen, während der Glaube an ihre Wirksamkeit an vielen Punkten schon bei ihm erschüttert ist, und über Gebräuche wie das Weihwasser gelegentlich in feiner Correspondeng der unverholenste Spott uns entgegenklingt. Ebenso bewahrt er sich auch mitten im Ernst seiner Arbeit und seiner inneren Kämpfe die alte Heiterkeit und Freiheit des geselligen Lebens, ja er gestattet sich, wenn auch nur in vereinzelten Fällen und in seinem Gewissen darüber geftraft, Übertretungen des ihm auferlegten Keuschheitsgelübdes, für welche der Umstand, daß sie dem Priefterstande jener Zeit fast ausnahmsloß anhafteten, noch keine Entschuldigung sein kann, und von welchen wenigstens Luther sich frei zu erhalten vermocht hat. So bietet auch sein Leben wie das so vieler Anderen aus jener Zeit nach allen Seiten hin das Bild eines Überganges, in welchem noch die mittelalterliche und die evangelische Heilserkenntnis und andrerseits der Humanismus und das Christentum in unklarer Mischung nebeneinander stehen, in welchem aber doch ähnlich, wenn auch nicht so bestimmt wie gleichzeitig bei Luther in seiner Lehre von der Rechtsertigung, in der unbedingten Überordnung des Ethischen über das Kultische und der Schrift über die Tradition gewisse Krustallisationspunkte zu einer neuen Lehrgestaltung sich wahrnehmen lassen.

Während aber so Zwingli auf dem Gebiete der firchlichen Lehre und Ordnung im Bewußtsein der eigenen inneren Unfertigsteit jeden Angriff noch vermied, legte er nach einer andern Seite hin ein Zeugnis des Mutes und der Treue in der Erfüllung seiner priesterlichen Pflichten ab, in welchem vielleicht noch mehr als in jener humanistischstheologischen Entwicklung die Eigenstümlichseit und der Ansang des ihm auferlegten reformatorischen Berufes erblickt werden darf, und welcher in seinen Folgen auch unmittelbar dazu dienen sollte, ihm zur Erfüllung desselben die weiteren Wege zu bahnen. Es war dies sein Auftreten

gegen die fremden Kriegsdienste und Jahrgelber. Er hatte als Pfarrer von Glarus wiederholt die Aufgabe, die Soldtruppen, welche Glarus und die übrigen eidgenöffichen Stände dem Papft für seine italienischen Kriege bewilligt hatten, als Feldprediger zu begleiten, und wurde dabei Zeuge der Verwilderung, welche diefer Kriegsdienst für die dabei Beteiligten sowohl wie für das ganze Volksleben der Eidgenoffenschaft mit sich brachte. Ebenso sah er auch in Glarus selbst, wie die Gesandten der fremden Mächte, besonders Frankreichs, sich bemühten, die einflußreichen Geschlechter auf dem Wege der Bestechung, durch Zusiche= rung von sog. Penfionen oder Jahrgeldern, zur Gewährung von weiteren derartigen Werbungen zu bewegen, und wie durch den Bezug solcher Jahrgelder Käuflichkeit der Gesinnung, Müßiggang und Laster aller Urt überhandnahmen, die alte Sittenreinheit, die Eintracht und die Kraft der Eidgenoffenschaft Schaden litten, und das Bolk von seinen Führern auf die schnödeste Weise ins Ausland verkauft und im Dienste fremder Eroberungssucht auf die Schlachtbank geliefert wurde. In einem ganz besonderen Sinne traf ihn das Wort, daß Gott von dem Hirten das Blut der ihm anvertrauten Schafe fordern werde, und er sah sich durch seine Hirtenpflicht gleich fräftig wie durch seine Vaterlandsliebe zum Kampf gegen das eingerissene Unwesen aufgefordert. Ohne Rücksicht auf die Feindschaft, die er sich durch solches Auftreten zuziehen mußte, sprach er seine offene Mißbilligung Diefer Berhältnisse aus und suchte ihnen soviel als möglich entgegenzuwirken, wie denn auch seine erste literarische Kundgebung und überhaupt die einzige schriftstellerische Arbeit vor seinem eigentlich reforma torischen Auftreten die Veröffentlichung von zwei deutschen Gedichten war, in denen mit den Mitteln einer noch ziemlich unbeholfenen Allegoristit die Gefahr dieser Preisgebung an das Ausland für das sittliche und nationale Leben geschildert, und die Rückfehr zur alten Einigkeit und Unabhängigkeit dem Baterland ans Herz aeleat wird.

Der Unwille, den dieses Auftreten des Pfarrers erregte, war indessen so mächtig, daß er seine Stellung in Glarus sür unhaltbar erkannte und sich genötigt sah, 1516 sein dortiges Amt für einige Zeit einem Andern zu übergeben und in Einsiedeln eine Stelle als Leutpriester anzunehmen. Doch sah die Gemeinde diesen Tausch nur als einen provisorischen an und behielt sich vor, daß Zwingli nach Beilegung der Mißhelligfeiten seine frühere Thätigkeit wieder aufnehmen sollte. Die Wahl nach Zürich machte dieses Abkommen zu nichte; statt zu seiner ersten Gemeinde zurückzukehren, trat er am 1. Januar 1519 das Amt eines Leutpriefters am Großmünfter in Zürich au, aber auch diefe Wahl hing neben den sonstigen Vorzügen Zwinglis als Brediger und als Gelehrter mit feiner Befämpfung der Benfionen aufs engste zusammen. Sie wurde durch das Chorherrenstift des Großmunfters vollzogen und als ein Sieg ebenfo fehr ber patriotischen Bartei gegen die Freunde der Franzosen wie der freieren wissenschaftlichen Richtung gegenüber den Anhängern des Alten dargestellt. So mußte gerade sein Rampf gegen die fremden Kriegsdienste, indem er ihn von Glarus ablöfte, ihn den Orten zuführen, an denen sowohl seine Erkenntnis des kirchlichen Berberbens als auch das Bewußtsein seines reformatorischen Berufes sich zu voller Klarheit entwickeln konnte.

Vor allem wird die im Kloster zu Ginfiedeln verlebte Zeit als diejenige betrachtet werden muffen, in welcher wenigstens die perfönliche Entscheidung sich für Zwingli vollzogen und die Grundzüge sowohl seiner Heilslehre wie seiner auf die Neugestaltung der Kirche gerichteten Ideen ihre feste Gestalt erhalten haben. Aus Dieser Zeit in Einsiedeln stammt seine befannte, mit so großer Sorgfalt gefertigte Abschrift der paulinischen Briefe, die noch in Zürich aufbewahrt wird und die mit ihren zahlreichen Randbemerkungen teils aus Drigenes und Ambrofius, teils von Zwingli selbst das anschaulichste Denkmal ist sowohl für den Eifer, mit welchem er auch hier das in Glarus begonnene Schriftstudium fortsette, als auch für die Bedeutung, welche die paulinische Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben für seine theologische Erkenntnis bereits gewonnen hatte. Reiche Nahrung für seine weiteren Studien fand er sodann in der Klosterbibliothet, deren Bervollständigung durch die neuen damals so rasch sich folgenber Dructwerke ihm oblag. Unter den Schriften, die er sich in einem seiner Briefe von einem Freund aus Basel für dieselbe besorgen läßt, finden sich neben Werken des Aristoteles und Dvid auch Tertullian, Lactanz, Augustinus, sowie die Epistolae

Obseurorum Virorum und die Paraphrasen des Erasmus. Dazu kamen endlich die feltsamen Widersprüche, die in dem Beist und den Zuständen des Klosters Einsiedeln damals sich fühlbar machten; auf der einen Seite der blindeste Aberglaube und Ceremoniendienst, wie er an der weitberühmten Wallfahrtsstätte im Schwange war, und auf der andern, bei den Vorstehern, die vollständige Entfremdung nicht nur von den geistlichen Obliegenheiten, sondern auch von den dogmatischen Grundlagen ihres Amtes. Der Abt des Klosters erklärte offen, auf den Mönchsstand und alle Superstition nicht viel zu halten, und als der Visitator ihn einmal zur Rede stellte, daß er im Messelesen so läffig sei, gab er ihm zur Antwort: "Sollte es wahr sein, daß unser Sefus wahrhaftig in der Hostie ist, so bin ich armer Mönch nicht wert, ihn dem ewigen Gottvater zu opfern, ift er aber nicht darin, dann wehe mir, wenn ich dem armen Bolte Brot für seinen Herrgott aufheben und zur Anbetung vorhalten follte". Das Rlofter Ginsiedeln war unter ihm geradezu der Sammelvunkt der humanisti= schen Aufklärung in der Schweiz; Zwingli felbst hörte man im Kreise solcher Freunde wohl aussprechen, daß die Zeit kommen werde, wo bei den Christen weder Hieronymus noch ein anderer mehr viel gelten werde, sondern allein die heilige Schrift, oder daß das Bapsttum als eine mit dem Wefen der Kirche unvereinbare Einrichtung bald fallen müsse.

In Zürich gesellte sich dann zu dieser inneren Vorbereitung kurze Zeit nach seiner Antunft der Eindruck des immer mächtiger werdenden Kampfes, welchen der Mönch in Wittenberg mit dem Vapsttum eröffnet hatte. Wohl durste sich Zwingli das Zeugnis geben, die von diesem gelehrte Wahrheit in ihren Hauptpunkten nicht nur selbständig aus der Schrift gefunden, sondern auch bereits öffentlich auf der Kanzel verkündigt zu haben. Er konnte bei der ersten reformatorischen Disputation erklären: "Ich habe das Evangelium Christi im Jahre 1516 zu predigen angefangen, ehe in unserer Gegend noch irgend ein Mensch von Luthers Namen gewußt hatte", und gerade die Frage über den Ablaß, die bis zum Jahre 1519 den Hauptinhalt jenes Kampfes bildete, war von Zwingli schon längst in dem von Luther versochtenen Sinn beankwortet. Als im Jahre 1520 Luthers Auslegung des Bater

Unser durch einen in Basel veranstalteten Nachdruck in Zürich bekannt wurde, da meinten viele, die früher die Predigten Zwinglis darüber gehört hatten, die Schrift müsse von diesem herrühren, da sie so ganz die gleichen Gedanken darin wiedersanden. Aber eben diese Übereinstimmung mußte ja auch andrerseits Zwingli um so sester in der Gewißheit bestärken, in seinem Forschen nach der Wahrheit dem rechten Begweiser gefolgt zu sein, und sie mußte ihn um so mehr auch an den Mann innerlich sich ansschließen lassen, in dessenaltigen Schriften dem von ihm verkündigten Wort eine so unverkenndare Bestätigung und ein so mächtiger Bundesgenosse an die Seite gestellt war.

Neußerlich vermied er es, mit Luther in Verkehr zu treten, wenn er sich auch darüber freute, daß sein Freund Badian ihn dem letteren als Mitarbeiter genannt hatte. Dafür ließ er sich von seinen Freunden, besonders von Beatus Rhenanus und von seinem mit Wittenberg in Verbindung stehenden Ogeim, dem Abt von St. Johann, über Luthers Thätigfeit und Erfolge berichten; was in Basel von ihm gedruckt wurde, nußte ihm sofort von den dortigen Freunden zugeschickt werden, und er ließ hunderte von Exemplaren gleich bei ihrem Erscheinen zur weiteren Verbreitung nach Zürich kommen. Man sieht in seiner Correspondenz, namentlich mit Myfonius, mit welch gespannter Ausmertsamkeit er den Fortgang des großen Entscheidungsfampfes verfolgt, und wie die bisherige um Reuchlin und Erasmus gebildete Barteigruppierung auch in der Schweiz während der Jahre 1519 und 1520 in den Gegensatz von Gegnern und Anhängern Luthers sich umgestaltet. "Man darf jett, so heißt es in einem Brief vom Juni 1520, in teine anderen Streitigkeiten fich einlassen, als in die um die evan= gelische Wahrheit. Für sie müssen wir fampfen, so lange unser Blut noch warm ift und fräftig genug, um den Brand zu entgunden". Luther felbst nennt er dem Zasins gegenüber einen Elias und bekennt sich bei jeder Belegenheit, nach der Disputation mit Eck wie nach dem Erscheinen der Bannbulle, zu seiner Sache; als die lettere verbreitet wurde, und Mytonius ihm feine Befürchtung über eine hereinbrechende Berfolgung aussprach, tröstete er den Freund mit den schönen Worten: "Wer den Willen Gottes thut, braucht von den Menschen nichts zu fürchten. Das

Fener, welches Christus auf Erden angezündet hat, was ist es anders als die Standhaftigkeit in der Trübsal, die uns auch die Eltern, wenn sie uns zur Untreue verlocken wollen, haffen, ja was mehr ist, den Bruder, der uns dem Tode überliefert, lieben lehrt? Ift es nicht dieses Tener, welches die Werke eines jeden offenbar macht, ob er für die Ehre der Welt oder für die Ehre Christi in den Kampf gegangen ist? Kämpft er für jene, so wird er bem Stroh gleichen, welches in Rauch aufgeht, sobald das Fener ihm nahekommt; wenn er aber für diesen kampft, fo wird er sein Haus auf den Felsen bauen, der Christus ist und der auch im Feuer nicht untergeht. So werden alle, die auf diefen Felsen gebaut find und für seine Ehre fampfen, ewig unverletzt bleiben, weil weder Tod noch Leben noch Schwert fie von der Liebe Christi zu trennen vermag. Ich glaube, daß die Rirche, wie sie durch Blut gestiftet worden ist, so auch jest nur durch Blut kann erneuert werden. Denn nie wird die Welt mit Christo eins werden, und der Lohn Christi ist uns nur mit Berfolgung verheißen. Aber nie wird es unserer Zeit an Leuten fehlen, welche um Chriftum zu predigen ihr Leben gerne aufs Spiel segen, auch wenn ihre Namen bei den Menschen noch so fehr in Berruf fommen".

Um so befremdlicher ift es dem gegenüber allerdings, wie wenig Zwingli tropdem noch während dieser ganzen Zeit aus seiner zuwartenden Stellung herausgetreten ift. Er bezeichnet wiederholt den Beginn seiner Wirtsamkeit in Ginsiedeln als den Zeitpunft, wo er angefangen habe, das Evangelium zu predigen, und auch Zuhörer, wie der spätere Straßburger Reformator Hedio, bezeugen den tiefen Eindruck, den seine ernsten, eindringlichen und evangelisch einfachen Predigtworte schon in Ginsiedeln auf fie machten. Aber wir finden in den beglaubigten Quellen nirgends eine Spur, daß diese Bezeugung der evangelischen Wahrheit mit einem Zeugnis gegen die firchlichen Migbräuche verbunden war, wie ihm ein solches ja gerade dort auf dem Schauplatz eines reich ausgebildeten Ceremoniendienstes so nahe gelegen hätte. Statt einer Lossagung vom Bapfte brachte ihm der Aufenthalt in Ginfiedeln vielmehr eine noch enger feffelnde Annäherung an den= selben, indem er mit seinen öfters dort verkehrenden Bevollmäch=

tigten in vertrausichem Bertehr ftand und noch am 29. August 1518 durch ihre Verwendung, aber auf feine Bitte hin die Bürde eines papstlichen Hoftaplans empfing, wobei das Ernennungsschreiben die ehrenvollsten Ausdrücke für ihn enthielt und ohne den leisesten Ton eines Borwurfes die Aussicht auf weitere Gnade und Ehre des Papites für ihn eröffnete. In Zürich legte er dann allerdings gleich bei der Ubernahme feines Amtes den versammelten Chorherren zu ihrer Überraschung die Erklärung vor, daß er statt der bisher üblichen an die Berikopen sich haltenden Prediaten die zusammenhängende Auslegung des Evangeliums Matthäi "nicht nach menschlichem Gutdünken, sondern zur Chre Gottes und Jeju Chrifti" fich vorgenommen habe, und begann auch gleich am ersten Sonntag mit der Ausführung dieses Entschlusses. Zugleich wird mit bieser veränderten Korm auch der Inhalt entschiedener und schärfer; Minkonius, sein damaliger Zuhörer, bezeugt, daß fein Zengnis gegen die Lafter alles sonst Vernommene übertroffen habe; aber wenn er hinzufügt, daß fein Strafwort vor allem gegen die Empfänger von Jahrgeldern, die Bedrücker der Armen, die dem Luxus Fröhnenden und die Müßiggänger sich richtete, so zeigt dies wieder, wie auch jetzt noch das Ziel seiner Polemik nicht die kirchlichen und bogmatischen Verirrungen, sondern die Schäben des sittlichen und nationalen Lebens bildeten, und wie er an den ersteren noch möglichst schonend vorüberzugehen suchte. Ebenso ließ er sich auch durch die den Freunden bezeugte Teilnahme und Zustimmung für Luther noch in keiner Weise in die offene Bundesgenoffenschaft an beffen Kampf hineinziehen. Er verzichtete zwar trot ber Dürftigfeit seines sonstigen Ginkommens im Jahre 1520 auf die papstliche Pension, weil ihm das dadurch verursachte Abhängigkeitsverhältnis unerträglich wurde; aber es bleibt trokbem befremdend, ihn noch immer mit den Bürdenträgern der Rirche wenigstens außerlich im besten Ginvernehmen stehen zu seben, während gleichzeitig Luther durch sein offenes und helbenmütiges Bekenntnis den Berdammungsspruch der Kirche und die Achtung des Reiches herausforderte.

Es läßt sich ja gewiß Berschiedenes zur Erklärung einer solcher Zurückhaltung auführen. Einmal kommt in Betracht, daß

für Zwingli das Kennzeichen evangelischer Predigt überhaupt nicht blos in der Verkündigung der in Christo gestifteten allgenugsamen Verföhnung und ber barauf gegründeten chriftlichen Freiheit, sondern ebenso fehr in der Darlegung und Ginschärfung des durch Chriftum gegebenen mahren Gesetzes bestand. Weil er in diesem Sinne, wenn auch noch ohne direkte Polemik, von seinem Aufenthalt in Ginfiedeln an, Sonntag für Sonntag die Schrift auslegte und das, was er so oft als die Hauptsache im Chriftentum hingestellt hat, das Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit und die Bildung des Lebens nach Chrifti Borbild, auch feiner Gemeinde mit immer größerem Ernft als das allein Entscheidende ans Herz legte, konnte er mit einem gewissen Recht trot feiner Zurückhaltung jene ganze Zeit als den Beginn feiner evangelischen Predigt bezeichnen. Sodann war es sein Grundfat, wie berfelbe zum Beispiel in dem Kommentar über die wahre und die falsche Frömmigkeit ausgesprochen ift, daß die Bredigt zuerst das zum Heile Notwendige treu und klar darzulegen und die rechte Erkenntnis von Gott, dem Menschen und dem Evangelium zu verbreiten, dagegen mit dem Übrigen bis zur geeigneten Zeit zu warten habe, wie man einen Greisen leichter überreden könne von seinem Site aufzustehen, wenn man ihm vorher einen Stab in die Sand gegeben habe, auf welchen er sich stützen könnte. Er richtet auch an seinen Freund in Bern, Berthold Saller, in einem 1521 geschriebenen Briefe die Mahnung, er solle die noch zarten Ohren seiner Zuhörer zunächst vorsichtig behandeln und den Bären anfangs durch Schmeicheln und Nachgiebigkeit zu gewinnen suchen, bis Geduld und standhafter Mut ihn würde zahm gemacht haben, und er schreibt in Bezug auf sein eigenes Verhalten am 31. Dezember 1519 an Myfonius: "Zu Zürich find bereits mehr als zweitausend vernünftige Leute, welche geistliche Milch empfangen und bald die festere Speise, nach der fie hungern, ertragen werden". Endlich darf man auch an die damals noch so unsichere Lage der Kirche und an die noch immer vorhandene Möglichkeit denken, daß ein Teil ihrer Würdenträger selbst den an sie ergehenden ernsten Gewissensmahnungen Gehör geben, oder daß auch die eidgenöffischen Stände zu einem gemeinsamen Borgehen im reformatorischen Sinne die Hand bieten würden. Es darf nicht

übersehen werden, daß Zwingli, während er nach außen hin sich Des Angriffs gegen die bestehenden firchlichen Ordnungen enthielt, seinem Bischof sowohl wie dem Vertreter des Papstes in Zürich seine Überzeugung von ihrer Unhaltbarkeit offen ausgesprochen Kund bestimmte Vorschläge zur Besserung gemacht hat, und daß cs an beiden Orten an der Ginficht und Anerkennung der Notwendigkeit einer solchen Besserung durchaus nicht fehlte. ein Kardinal Schinner erfärte fich einverstanden, wenn Zwingli ihm aus der heiligen Schrift die Fretumer und Mißbräuche der römischen Kirche aufdecken würde, und sprach seine Bereitwilligkeit aus, dem Übernut und der Falschheit des römischen Bischofs nach Kräften steuern zu helfen. Ebenso rechnete sich der vielvermögende Generalvifar von Konstanz, Johann Faber, noch bis zum Jahre 1522 zu Zwinglis Freunden; er hatte ihn, als auch in ber Schweiz durch den Mönch Samfon der papstliche Ablaß feil geboten wurde, felbst zur Bekampfung desselben aufgefordert und Die Zurückweisung des Ablaßhändlers durchsetzen helfen; er rühmte es den Freunden gegenüber, wie in Zurich ein durch Gelehrsam= feit ausgezeichneter Prediger wirfe, und suchte sie mit ihm in Berbindung zu bringen. Auch im Domkapitel zu Constanz hatte die erasmische Richtung noch entschieden die Oberhand, so daß eine ichliekliche Entscheidung im reformatorischen Sinne noch nicht als unmöglich erscheinen, und Zwingli gar wohl auch durch folche Hoffnungen in seiner zuwartenden Haltung sich bestärken lassen konnte.

Trosdem läßt sich aber auch die eigene innere Unsertigkeit in dieser Haltung nicht verkennen, wie er denn auch später wiedersholt selbst seine damalige Zurückhaltung als einen Mangel an Bekenntnistrene sich vorgeworfen hat. Er gehörte selbst noch zu sehr jener erasmischen Richtung an, um im eigentlichen Sinne als Reformator auftreten zu können, und wir werden nicht irre gehen, wenn wir annehmen, daß bei aller Selbständigkeit in der Bildung seiner evangelischen Ueberzengung doch die Kraft zum reformatorischen Handeln auch ihm erst aus derzenigen Vertiefung seiner Heilserkenntnis und aus derzenigen Schärfung seines Pstlichtzgesühls heraus entwachsen ist, welche er der näheren Veschäftigung mit Luthers Lehre und den Eindrücken des von diesem bewiesenen Glaubensmutes zu verdanken hatte.

Um störendsten tritt für uns jenes Zurückbleiben der That hinter der Erkenntnis in den Blößen hervor, welche dem sittlichen Wandel Zwinglis wenigstens in Einsiedeln noch immer anhafteten. Gerade aus der letten Zeit seines dortigen Aufenthaltes liegt ein Brief vor, worin er sich gegen Gerüchte rechtfertigen muß, die in dieser Beziehung bei Gelegenheit seiner bevorstehender Wahl nach Zürich über ihn verbreitet worden waren. Das darin abgelegte Geständnis von seinem nicht immer erfolgreichen Rampf mit der sinnlichen Lust und noch mehr der scherzhafte Ton, in welchem er im Gegensatz zu dem in dieser Selbstanklage sonst vorherrschenden schmerzhaften Ernst die gegen ihn erhobenen Vorwürfe auf ihr richtiges Maß zurückführt, haben natürlich seinen Gegnern von jeher willkommenen Unlaß geboten, fein sittliches Leben überhaupt zu verdächtigen oder wohl gar seinen ganzen Rampf für die Erneuerung der Kirche aus dem Bestreben abzuleiten, sich des lästigen Cölibatszwanges zu entledigen. In Wahrheit aber ist dieser Brief gerade um seiner Chrlichkeit und Unbefangenheit willen eine der offensten Darlegungen sowohl der Befleckung und Gewissenst, als auch andererseits der moralischen Berflachung und Gewissensabstumpfung, welche dieser Zwang über den Priesterstand gebracht hat, und eines der deutlichsten Zenanisse, aus welcher Korruption nicht blos des Dogmas sondern auch des sittlichen Lebens die chriftliche Kirche durch die Reformation emporgehoben worden ist. Er ist das Selbstbekenntnis eines Mannes, der fich das Zeugnis geben darf mehr als die meiften feiner Benossen der Versuchung Widerstand geleistet und sowohl durch ernstliche geistige Arbeit als auch durch Gebet und fromme Borfake immer aufs neue um ihre Unterdrückung fich bemüht zu haben, und der gerade damals von seinen vertrauten Befannten als ein Mann gerühmt wird, "ber ebenso sehr durch seinen ehrbaren Lebenswandel wie durch feine Gelehrsamkeit fich auszeichne". Er legt biefes Bekenntnis ab zu Handen einer geift= lichen Behörde, die eben darüber schlüffig werden soll, ob sie ihm Die erste und wichtigste Predigerstelle in der Stadt übertragen wolle, und mit der ausdrücklichen Bitte von ihm abzuschen, wenn fie glauben follte, daß die barin eingeftandenen Flecken in feiner Bergangenheit seinem Beruf als Prediger Chrifti und des Evangeliums Eintrag thun würden. Tropdem wird er gewählt; man nimmt es als hinreichende Entschuldigung an und betrachtet den Unstoß als hinweggenommen, nachdem er bewiesen hat, daß er sich nur mit einer schlechten Dirne und nicht mit einer ehrbaren Jungfrau vergangen habe; er hat bei diesem Sachverhalt offenbar nur gethan, was für seine Vorgesetten in Zürich wie in Einsiedeln schon lange als beinahe unvermeidliches und kaum mehr beachtetes Vorkommnis galt.

Der Flecken in Zwinglis Vergangenheit wird mit dieser laren Beurteilung durch seine nächsten Borgesetten und Genoffen nicht hinweggewischt; aber ebensowenig läßt sich verkennen, auf welcher Seite in der Folge die tiefere Rene und die mahre Ent= rüftung über diefe Zustände sich wahrnehmen läßt, ob bei denen, die sie festhalten wollten, oder bei Zwingli, der, mit mutvoller Offenheit seinen eigenen Anteil an der auf dem Klerus laftenden Berschuldung bekennend, ihn zur Heilung dieser Gebrechen wieder zu der von Gott gestifteten und durch die Schrift gewiesenen Ordnung zurückgeführt hat. Gerade solche Thatsachen zeigen ja am deutlichsten, wie es erst der aus der neuen Bertiefung in die Schrift hervorgegangene Gewissenst der Resormation war, der auch nach dieser Seite hin der Werkheiligkeit und ihrer oberflächlichen Gewissensberuhigung ein Ende gemacht und für den Klerus wie für die Laien die Reinheit des chriftlichen Lebensideals wieder hergestellt hat. Daß übrigens die ernsten Borfate, mit denen Bwingli jenem Briefe zufolge sein neues Amt in Zürich antrat, hier in der That, gestärft durch das Bewußtsein höherer Verantwortlichkeit, nicht mehr von ihm gebrochen worden sind, beweist u. A. das Zengnis, welches er sich gegenüber seinem vertrautesten Freunde und Hausgenoffen Mytonius am Schluß des erften Jahres in einem Briefe geben durfte, daß auch die Gegner an seinem Leben und Wandel nichts aussetzen könnten, und ebenfo auch später die Abwesenheit aller bestimmten Anklagen in dieser Beziehung, die bei der immer höher gehenden Feindschaft gegen Zwingli nicht würden gefehlt haben. Mit gutem Gewiffen konnte er während der ersten Hälfte des Jahres 1522 mit einer angesehenen und ehrbaren Witwe, Anna Reinhard, eine eheliche Verbindung eingehen, die er allerdings mit Rücksicht auf seine amtliche StelLung noch etwa zwei Jahre lang geheim hielt, wie er selbst in einer spätern Schrift erzählt, daß einzelne Geistliche zu Vermeidung des Anstoßes und zur Vewahrung vor weiteren Fehltritten heimslich in die Che getreten seien und dieselbe so lange verheimlicht hätten, dis die Lehre über die Rechtmäßigkeit der Priesterehe ohne Nachteil vorgetragen werden konnte. Aber die vertrauten Freunde haben doch von derselben gewußt und das Verhältnis von vorn herein als förmliche Heirat anerkannt, und ihr Abschluß war von Seiten Zwinglis mit einer dringenden Zuschrift an den Bischof und an die Sidgenossen begleitet, worin er mit zehn anderen ihm befreundeten Priestern die dem Klerus auserlegte Gewissensotschilderte und unter dem Nachweis der Schriftwidrigkeit des Cölisbatszwanges das Verlangen nach Aussehung desselben aussprach.

Ein schönes Dentmal aus dieser Zeit des allmählichen Ausreifens in Erkenntnis und Wandel ist das Lied, das er während einer schweren Pestkrankheit im Jahre 1519 gedichtet hat. befand sich gerade zu seiner Erholung in Pfüsers, als er die Runde von dem Ausbruch der Souche in Zürich erhielt, und begab fich fofort dahin zuruck, um das ihm obliegende Umt an den Kranken auszuüben. Rach wenigen Wochen wurde er indes felbst von der Krankheit befallen und schwebte eine Zeit lang in der ernftesten Lebensgefahr. Aus dieser Zeit stammt das erwähnte Gedicht, ebenso einfach und wahrhaft im Inhalt wie kunstvoll in seinem Bau und seiner rhythmischen Gliederung, ein ergreifender Ausdruck des ihn beseelenden Gottvertrauens und Gehorfams, aber nicht minder auch seines festen Entschlusses, nach er= langter Genesung das wiedergeschenkte Leben noch treuer und mutiger dem Dienste Gottes und der Verkundigung seiner Wahrheit zu weihen. Die lette Strophe, "In der Befferung" betitelt, beginnt mit den Worten:

Gefund, Herr Gott, gefund!
Ich mein, ich kehr
Schon wiedrum her.
Ja, wenn dich dünkt,
Der Sünden Funk
Werd nicht mehr beherrschen mich auf Erd,
So muß mein Mund
Dein Lob und Lehr

Aussprechen mehr Denn vormals je, Bie es auch geh, Sinfältiglich ohn alle Gfährb.

Chenjo läßt sich, wie schon früher bemerkt wurde, in der Schilderung der Wirkungen bes Gesetzes, wie fie in der 1523 geichriebenen "Auslegung ber Schluffäte" enthalten ift, die Grundlage persönlicher Erfahrung nicht verkennen, auf der sich auch ihm Die Erfenntnis der im Evangelium gegebenen Gerechtigkeit und Freiheit erschlossen hat. In erschütternder Einfachheit wird an einem Gebot nach dem andern der heilige Ernst des göttlichen Willens und die Unfähigkeit der Menschen ihm Genüge zu thun ins Licht gestellt, und dann ber Trost des Evangeliums Diesem Buftand entgegengehalten: "Sieh, wenn in folder Angft und Not uns die Barmherzigkeit Gottes begnadigte, also daß uns das Gejets nicht beschwerte, sondern freute, und das, was wir nicht erfüllen können, durch einen Andern gebessert und ersetzt würde, wäre das nicht eine überaus treffliche Freundschaft? wäre es nicht die beste Botschaft, deren wir je inne geworden sind? wäre es nicht die gewisseste Versicherung des Heils, wenn es von Gott also geschähe? Siehe jett um dich und recke das Haupt auf und sich, wo das heilige Evangelium her scheint, welches die Beschwernisse alle hinwegnimmt, und heißt darum Evangelium, das ist eine gute, wohlgethane sichere Botschaft". "D barmherziger, gerechter, trostreicher Gott, wie hast du uns verworfene Diebe und Schälke, die sich vor dir verbergen und ihre eigenen Bege gehen und beinem Reiche zuwider handeln wollten, fo mildiglich begnadet! In wie sichere Hoffnung haft du uns aufgerichtet! Zu welch großen Ehren haft du uns in beinem Sohn gebracht! Die ganze Welt hat fröhlichere Botschaft nicht vernommen und wird nie mehr eine bessere vernehmen; denn durch sie werden uns alle Dinge leicht ausführbar und was vorher erschreckt und verdammt hat, ist jest heilsam. Wenn ich nun festiglich glaube, ja weiß, daß mir so großes Heil in Christo Jesu behalten ist, so drückt mich das Gebot nicht mehr: du sollst Gott lieb haben aus allen Kräften, Berg, Seele und Gemüt. wenn ich schon weiß, daß ich es nicht erfülle; benn meine Mängel

und Sünden ersetzt Chriftus; das Gebot richtet mich auf zu einer heiligen Bewunderung der göttlichen Güte, und ich spreche in mir selber: Siehe, so hochwert und so gut ist Gott, das höchste But, daß alle unfere Begierden nach ihm fich sehnen sollen, und das allein uns zugute. Dabei tröstet immer nebenher die aute Botschaft: Was du nicht vermagft, wie du ja wahrlich nichts vermagit, das thut Alles Christus; er ist es Alles, er ist Anfang und Ende in allen Dingen." — Und wie lebendig wird in der Schrift "Bon der Rlarheit des Wortes Gottes" die Darstellung, wo Zwingli zeigt, wie dem durch die Mannigfaltigkeit der firchlichen Heilswege in Ungewißheit und Berzweiflung gebrachten Menschen Chriftus in seinem Worte wie mit offenen Armen entgegenkommt und ihn mit seiner Ginladung tröstet: Rommet zu mir Alle, die ihr mühfelig und beladen seid; ich will euch Ruhe geben. "D der fröhlichen Botschaft", fährt Zwingli fort, "denn sie bringt mit sich ein Licht, daß wir das Wort als Wahr= heit erkennen und glauben; benn der es geredet hat, ift ein Licht der Welt, der Weg, die Wahrheit und das Leben." Man spiirt es folchen Worten ab, wie auch bei Zwingli die Entschiedenheit und der durchgreifende Ernft, womit er später als Reformator das Evangelium der kirchlichen Autorität als einzige Richtschnur gegenüberstellte, nur darauf zurückgeführt werden können, daß er in ihm für sein eigenes Bedürfnis nach Versöhmung und Frieden mit Gott den rettenden Grund und Haltpunkt gefunden hatte.

Es ift, wenn wir die dis jetzt geschilderte Entwicklung noch einmal überblicken, im ganzen ein heiterer und in seltener Ruhe und Stätigsteit dahinfließender Lebensgang, durch welchen Zwingli seiner geschichtlichen Aufgabe entgegengeführt worden ist. In einer fast selbstwerftändlichen Abstufung folgen sich die Einwirkungen des Humanissmus, die Eindrücke des Pfarramts, die Anregungen eines Picus von Mirandula, Erasmus und Luther, ohne daß doch jeweilen das Neue gegenüber dem Alten als ein vollkommen Fremdes empfunden worden wäre, und das Alte von dem Neuen als wertlose und verwersliche Vergangenheit hätte verdrängt werden müssen. Überzeugungen, welche andere erst in schwerem Kampf mit früheren

Entwicklungsstufen sich erringen mußten, sind für ihn schon mit den Eindrücken seiner ersten Jugend verflochten gewesen ober haben doch wenigstens dort die Haltpunkte gefunden, an welchen fie sich zwanglos und harmonisch einfügen konnten. Wo er hinfam, als Schüler in Bern, als Student in Wien und in Bafel, wie als Bfarrer in Glarus, in Einsiedeln und in Zürich, überall fah er sich von geistesverwandten Freunden umgeben, die mitteilend oder empfangend an den Fortschritten seiner Entwicklung teilnahmen und für die Wahrheit der ihm aufgegangenen Erfenntnis auch ihrerseits einstanden. Es ift ein Lebensgang und eine geistige Veranlagung, durch welche vielleicht weniger die Aluft zwischen der dem Menschen gestellten Aufgabe und dem in ihm wohnenden Bermogen zu ihrer Erfüllung zum Bewußtsein gebracht, aber um so mehr das ruhige Vertrauen auf die das Leben durchwaltende und mit sicherer Sand zur Wahrheit und zum Frieden leitende Allmacht und Güte Gottes geweckt und befestigt werden mußte.

Immmerhin aber lassen sich doch auch schon in dieser Jugendentwicklung bereits jener tiefe Ernft ethischer Lebensauffassung und jenes feste Beharren bei den durch sie vorgesteckten Rielen und Aufgaben wahrnehmen, welche dem darauffolgenden Reformationswerk ebenso sehr zur Grundlage gedient, wie den ihm eigentümlichen Charakter konfequenter Durchführung und ethisch er= neuernder Umgestaltung verliegen haben. In erster Linie treten sie uns in der Auffassung von den Bflichten und der Bedeutung des übernommenen Amtes entgegen und zeigen den tiefen Gegensat. der schon diese frühere Entwicklungsstufe des Reformators von den ihm verwandten Richtungen unterscheidet. Ein begeisterter Humanist, dem es auch in seinem späteren Leben und in seinen bewegtesten Arbeitszeiten Bedürfnis geblieben ift, immer wieder zu der Beschäftigung mit den Schriftstellern des Altertums zurückzukehren, zeigt er sich doch von Anfang an noch mehr als von dieser Freude am Studium von dem Gefühl der Berantworlichkeit erfüllt, welche das von ihm übernommene Pfarramt auf seine Seele gelegt hat. Während die Bildung der Zeit, die er in fo umfassender Weise in sich aufgenommen, fast durchweg mit Spott und Geringschätzung auf den priefterlichen Stand herabschaute. und andrerseits seine humanistischen Freunde durch ihre öffentliche Thätigkeit als Lehrer und Schriftsteller von Chre zu Ehre empor= stiegen, läßt er es seinen Chrgeiz und sein ausschließliches Arbeits= ziel sein, den Aufgaben dieses Pfarramtes so treu und so vollkommen als möglich nachzukommen. Auch seine humanistischen Beschäftigungen sind ihm nicht Selbstzweck, sondern Mittel, die diesem praktischen Interesse dienen sollten. Er konzentriert bis ins reife Mannesalter hinein seine ganze Kraft in dem Bestreben. durch das Studium der Alten und vor allem der heiligen Schrift diejenige geistige Ausrüstung sich zu erwerben, die ihn zum lautern und fräftigen Zeugen der göttlichen Wahrheit machen würde. Aber eben diese Verbindung der humanistischen Aufklärung mit dem priefterlichen Pflichtgefühl macht nun jene auch für Zwingli zu einer Waffe, die den Feind nicht blos, wie bei Erasmus, zu streifen und zu reizen, sondern wirklich zu treffen und zu überwinden vermochte. Der Spott, mit welchem dieser in der ent= arteten Kirche umherblickte, wird zum sittlichen Ingrimm und zum festen Entschluß ihr zu helfen; auch bei Zwingli wie bei Luther nimmt die Reformation ihren Ausgangspunkt nicht in einem Widerspruch des Denkens und der Bildung, sondern in dem berufstreuen Zeugnis eines für die ihm anvertrauten Seelen einstehenden Priefters und Seelforgers, wie es das von Gott ihm übertragene Amt ihm abzulegen gebietet.

Nicht weniger stark hervortretend als diese Treue der Hingebung an die ihm gestellte Lebensaufgabe ist dann weiter in diesem Bildungsgange Zwinglis der tief resigiöse Zug seines Wesens. Die Art und Richtung desselben steht ja allerdings zu dem, was in der damaligen Zeit als Kennzeichen der Frömmigkeit galt, und was auch Luther in so heißen Kämpsen als die Bedingung seines Friedens mit Gott in sich zu verwirklichen trachtete, in einem sehr bestimmten Gegensatz. Beide verlassen ungefähr gleichzeitig in den Jahren 1505 und 1506 sihre Studien, der eine um sich im Kloster, der andere um sich in der seelsorgerischen Arbeit an seiner Gemeinde dem Dienste Gottes zu widmen. Aber wie anders erscheint nun diese Hingabe an Gott dort bei dem Mönch in Ersurt, der in langjährigem Ringen sich abarbeitet, die die Racht des Zweisels und des Schuldgesühls durch die

Gewißheit der vergebenden Liebe Gottes ihm erlenchtet wird, und hier bei dem Priefter von Glarus, der von vorn herein das Joch solcher asketischen Werkgerechtigkeit als ein willkürlich auferlegtes von sich abweist, dem der Weg der Pflichterfüllung ohne Weiteres auch der Weg des Gehorsams gegen Gott ist, und der neben der Arbeit und dem Studium harmlos auch die Freuden, wie fie Musik und geselliger Verkehr ihm bieten, als von Gott gegebene Erholungsmittel an sich kommen läßt! Gewiß, jener hat auf seinem so viel schwereren Wege in Tiefen und in Rätsel bes Daseins hineingeblickt, welche bem heiteren Optimismus Zwinglis verschlossen geblieben sind, und er ist dadurch zu einer Sohe weltüberwindender Kraft und Freiheit emporgehoben worden, auf welche ihm auch der andere erst als lernender und empfangender hat nachfolgen müffen, um wirklich als Genoffe und Mitkampfer ihm zur Seite stehen zu können. Aber andrerseits werden wir doch auch gerade in der Freiheit, in welcher der letztere seine Beziehung zu Gott zu behaupten und jenes die Gewissen bethörende Joch menschlicher Satung von sich ferne zu halten wußte, das Zeugnis einer Selbständigkeit und Unmittelbarkeit seines religiösen Lebens erkennen müssen, die ihm das volle Recht gegeben hat, auch neben Luther seinen Beruf als selbständiger und von Gott ausgerüfteter Zeuge der evangelischen Wahrheit geltend zu machen. Wohl fehlt es auch in seiner Entwicklung nicht an den Spuren eines ernsten Suchens und Kämpfens um diese Wahrheit; aber auch der theologische Zweisel, ferne davon ihn an der Freudigkeit seines religiösen Lebens irre zu machen, führt ihn vielmehr durch den in ihm liegenden Antrieb zum Gebet und zum Schriftstudium um so tiefer und ernfter in dasselbe hinein. Es ist ihm undenkbar, wie es einen lebendigen Gottesglauben geben könne, der nicht eben als solcher mit der Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit und mit dem Vertrauen auf die der Wahrheit innewohnende Kraft der Selbstbeglaubigung eins ift. schwerere Hemmungen und Störungen liegen in den diese geiftige Entwicklung begleitenden sittlichen Flecken und Fehltritten; aber dem aufrichtigen Bekenntnis derselben, durch welches ja er selbst die hauptfächliche Runde davon uns gegeben hat, darf er ebenso aufrichtig das Zeugnis beifügen: für die Schuld habe ich schon lange bei Gott Abbitte gethan. Er kann auch den Glauben an die göttliche Vergebung als etwas unmittelbar in den chriftlichen Gottesbegriff eingeschlossens hinnehmen, und die ebenso untrennbare Verbindung, in welcher ihm dieser Gottesbegriff mit der Idee bes seine Verwirklichung fordernden Guten steht, bewahrt ihn davor, in etwas anderm als in dem erneuten und gesteigerten Kampf gegen die Versuchung die Bewährung dieser wiedererlangten Gottesgemeinschaft zu suchen. In der theologischen Formulierung führte ihn das Bedürfnis, diefen im Glauben erfahrenen Zusammenhang mit Gott so eng und so lebendig als möglich zu erfassen, schon frühzeitig zum entschiedenen religiösen Determinismus. Es ist ihm selbstverständlich, daß Gott, das höchste Gut, auch als das absolute Sein und als die allgemeine Ursache alles Geschehens betrachtet werden muß, daß alle, auch die rätselhaftesten Erscheinungen der Wirklichkeit in den Zusammen= hang seines alles durchwaltenden Willens, der die Güte und Weisheit selbst ist, hineingestellt werden. Wenn er durch die späteren Erfahrungen seines Lebens das fühnwagende Vertrauen auf diesen allmächtigen Willen in manchen Lunkten getäuscht und das in solchem Vertrauen Erstrebte durch die Unempfänglichkeit und Bosheit der Menschen zu nichte gemacht sieht, so will er lieber auch in dieser Macht der Trägheit und Bosheit ein Geheinmis jener Vorsehung Gottes verehren, als daß er jener die Fähigkeit zuschriebe, ihre Absichten wirklich durchtreuzen und die Reinheit ihrer Ziele trüben zu können. Go laffen fich in feinen Schriften namentlich aus der spätern Zeit unschwer Stellen genug herausfinden, in denen über der Einheit der Unterschied zwischen Gott und der Welt, zwischen der Notwendigkeit des natürlich mechanischen Weltlaufes und der höhern und anders gearteten Notwendigkeit im Gebiete des sittlichen Lebens in einer den christ= lichen Gottesbegriff gefährdenden Weise verwischt ist; aber die gleiche Grundüberzeugung von dem übergeordneten Wefen des Ethischen, Die ihn in seinem persönlichen Leben vor der Gefahr falscher Beruhigung bewahrte und zum steten Kampf des Geistes gegen das Fleisch antrieb, läßt ihn auch in seiner Theologie schließlich doch immer wieder das Reich der Zwecke dem Reich der Mittel überordnen und die mahre Selbstoffenbarung Gottes

jenseits der Naturwelt in dem von Christo ausgehenden Leben der Erlösung und der Bollkommenheit erblicken. "Die Beimlichkeit Gottes giebt sich nicht in der Natur, sondern in der Sendung seines Sohnes zu erkennen". "Je mehr wir unsere Sünde erkennen, um so mehr finden wir die Schöne und Allmächtigkeit Gottes und die Liebe und Zuversicht seiner Gnade." Der zwingendste Beweiß für die unbedingt wirkende Allmacht Gottes ift für Zwingli der, daß er seine eigene Bekehrung und Unterwerfung unter den Willen Gottes nur als das Werk dieser wunderbar erleuchtenden und allmächtig bestimmenden Gnade erfassen kann, ebenso wie die hervorstechendste Außerung dieser unbedingten Hingabe an Gott in der Geltendmachung seines Wortes als der alleinigen Richtschnur für Lehre und Leben und andrerseits in seinem fröhlichen durch alle Lagen seines Lebens ihn begleitenden Gottvertrauen bestand. Die schon erwähnte Bredigt über die Klarheit und Gewißheit des Wortes Gottes, mit welcher er bedeutsam genug seine deutschen reformatorischen Schriften eröffnet hat, hat zum Grundgedanken den Nachweis, wie der nach dem Bilde Gottes geschaffene Geift für den ihm innewohnenden Trieb nach unendlichem und vollkommenem Leben nur dann Befriedigung findet, wenn er das Wort seines Schöpfers und Bildners sein inneres Besitztum und den ausschließlichen Halt seines Glaubens werden läßt, wie aber dieses Wort Gottes durch die in ihm liegende Rraft der Erleuchtung und Befeligung auch für jeden, der sich ihm öffnet, seine Klarheit und Gewißheit in sich trägt. "Sch habe wohl ebenso viel zugenommen an menschlicher Weisheit wie Viele meines Alters; aber schließlich bin ich dahin gekommen mir zu sagen: du mußt alles liegen lassen und die Meinung Gottes lauter aus seinem einfältigen Wort lernen. Denn das ist gewiß und kann nicht fehlen; das Wort Gottes ist belle, läßt nicht in der Finfternis irren; es lehret fich felbst, thut fich selber auf und bescheret die menschliche Seele mit allem Beil und Gnade, macht fie in Gott getroft, bemütigt fie, daß fie fich selbst verliert, ja verwirft und dafür Gott in sich fasset; in dem lebt sie, nach ihm begehrt sie, verzweifelt an allem Trost der Creaturen, und ist allein Gott ihr Trost und ihre Zuversicht." Auch im "Commentar über die wahre und falsche

Religion" wird dieses allgemein religiöse Motiv seines Schrift= prinzips hervorgehoben: "Der Fromme kann durch kein andres Wort genährt werden, als durch das Wort Gottes; denn wie er auf Gott allein sein Vertrauen sett, so wird er auch allein durch sein Wort gewiß gemacht und will das Wort keines Andern als Gottes annehmen". Auf der anderen Seite tritt dann namentlich in den Briefen aus dieser Zeit der inneren Entscheidung die mutige Entschlossenheit und Siegeszuversicht hervor, die ihm in jener Gewißheit der unbedingt waltenden göttlichen Allmacht beschlossen war. Er vergleicht sich etwa mit einem Steuermann auf wogender See, der aber weiß, wer die Segel gespannt hat und den Winden gebietet. "Ich wäre ein Feigling und nicht wert ein Mensch zu heißen, wenn ich mein Boot verlassen wollte, um schließlich doch in Schande umzukommen; so übergebe ich mich denn gang feiner Büte; er leite und führe mich, beschleunige oder hemme meinen Lauf ober lasse mich auch ganz versinken; seine Gefäße find wir, er mag sich unser bedienen zur Ehre oder zur Schande." Und unmittelbar vor dem ersten Religionsgespräch schreibt er an Dekolampad: "Sch werde viel hin = und hergeworfen, aber ich bleibe unbeweglich, nicht weil ich mich auf meine Kraft, sondern weil ich mich auf Chriftus stüte: denn er ist es, der mich stärkt und heleht "

Was aber sowohl dieser religiösen Hingabe an Gott als auch dem daraus hervorgehenden pfarramtlichen Wirken schließlich noch ihre durchaus eigenartige und für Zwingli charakteristische Richtung verleiht, das ist der von Jugend an ihn beseelende freudige und thatkräftige Patriotismus. Schon Beza hebt in seinen Gedächtnisversen auf Zwingli seine doppelte Liebe, zu Gott und zum Vaterlande, als das ihn auszeichnende hervor und meint im Hinblick auf die Art seines Todes, für sein Vaterland sei er getötet, für seine Frömmigkeit zu Asch verbrannt worden. Auch Luther hat den Schmerz über das von fremden Zwingherrn gestnechtete und ausgebeutete Vaterland in seiner ganzen Tiese empfunden und an die Resormation der Kirche die Hoffnung einer nationalen Wiedergeburt geknüpst; aber dieses Gefühl der Mitsverantwortlichkeit für die nationale Wohlfahrt und Freiheit ist in ihm erst erwacht, als seine religiöse Entwicklung und seine resormas

torische Richtung der Hauptsache nach vollendet und zu ihrem Abschluß gelangt waren. Für Zwingli dagegen ist von Anfang an beides aufs enaste verbunden. Indem er mit der ihm eigenen Planmäßigkeit und Stätigkeit die jur Erfüllung feines geiftlichen Beruses erforderlichen Kenntnisse sich aneignet, weiß er, daß er damit auch seiner Aufgabe als Bürger und Baterlandsfreund ge= recht wird, und darf sich das Zeugnis geben: "All meine Jugend von Kindesbeinen an habe ich eine so große und starte Liebe zu einer gemeinen Eidgenoffenschaft gehabt, daß ich um ihr zu bienen von Jugend auf mich in allerlei Kunst und Klugheit geübt habe." Aus dieser innigen Verflechtung von Religion und Patrivtismus gewinnt nun aber auch Zwingli eine Auffassung vom Wesen so= wohl der allgemein christlichen, als auch der speciellen priesterlich seelsorgerischen Aufgabe, die für sein reformatorisches Handeln und Verfahren nicht minder charafterisch ist als jene Betonung der absoluten Gottesidee für seine Theologie. Während er als theologischer Denker wie vielleicht kein anderer unter den Reformatoren von dem Bedürfnis vorwärts getrieben wird, die christliche Lehre als in sich zusammenhangendes und auch religionsphilosophisch begründetes Ganzes zur Erfenntnis zu bringen, bleibt doch dieser Drang nach Erkenntnis allezeit in bewußter Weise den Aufgaben untergeordnet, welche das konfrete Leben mit seinen manniafaltigen firchlichen, politischen und socialen Not= ständen in sich schließt, aber lehrt ihn auch andrerseits diese Aufgaben in einen Zusammenhang mit der chriftlichen Offenbarung und Erlöfung hineinstellen, deffen Aufweis, wenn auch im Ginzelnen vielleicht noch vielfach mangelhaft und anfechtbar, zu den bedeutendsten Versuchen chriftlicher Gesellschaftsordnung gehört und jedenfalls das Berdienft hat, zuerft in methodischer Konstruftion das evangelische Christentum ins wirkliche Leben hinein= gebaut zu haben.

In seiner Theologie machte sich später diese Betonung der aktiven Momente des Christentums namentlich in der ihm eigenstümlichen Wertung des Gesetzes bemerkbar. In ausgesprochenem Gegensatz zu Luther ist es ihm, zumal in seiner vollendeten Zusammenkassung in Christo, nicht blos Weckmittel des Sündens

bewußtseins, sondern als Ausdruck des auten und lautern Gottes= willens auch in sich felbst ein Ausfluß der göttlichen Güte und ein Bestandteil des Evangeliums. "Bas mag dem Menschen Fröhlicheres verfündet werden als der Wille Gottes?" es von dem Gottlosen als schwerer Druck empfunden werden muß, so zieht es den Gläubigen in die Liebe Gottes binein. denn so er sieht, wie Gott ein so lauteres reines Gut ist, wird er entzündet, daffelbe Gut lieb zu haben und zu überkommen." "Wenn Gott seinen Willen den Menschen zeigt, erfreut er die, jo Liebhaber Gottes sind, und also ist es ihnen eine gewisse aute Botschaft, und von deren wegen nenne ich es lieber Evangelium als Geset; dadurch wird der Span von Gesetz und Evangelium quitt und ledig." Dadurch konnte dann auch im Reformationswert Zwinglis die unmittelbare Zweckbeziehung des Glaubens zu der im Gesetz geordneten Mannigfaltigkeit der individuellen und gesellschaftlichen Pflichtverhältnisse zu einer Geltung fommen, wie sie solche in der lutherischen Reformation nie erlangt hat. Die bürgerliche Gesellschaft, deren Ordnung bei Luther mit der Aufgabe der Kirche überall nur in eine sehr lose Berbindung gesetzt erscheint, wird als die Sphäre anerkannt, in welcher die Kraft der chriftlichen Erlösung in der von Gott ihr gesetzen Bestimmung zu ihrer Verwirklichung kommen muß, und welche deshalb auch dem gestaltenden Einfluß des christlichen Geistes nach ihrer vollen Ausdehnung sich zu öffnen hat. Es steht für Zwingli von vornherein fest, daß die Kirche im christ= lichen Sinne des Wortes nicht nur eine Heilsanstalt, sondern auch eine sociale Institution ist, und daß ihre Reformation erft in ihrer regenerierenden Wirkung auf den allgemeinen Geift und die öffentlichen Ordnungen des Volkes ihre Vollendung findet. Zugleich ist leicht ersichtlich, wie eng wiederum diese höhere Wertung des Gesetzes und die daraus sich ergebende Modification der reformatorischen Aufgabe mit der früher dargelegten allgemeinen religiösen Weltanschauung Zwinglis zusammenhängt. Wie in dem Begriff Gottes die lebendige, raftlos schöpferische Aftuosität in den Vordergrund gestellt ift, so ift auch das Leben in ihm und der von ihm geforderte Dienst neben der vertrauenden Singabe des Herzens an Gott das ftätige und freudige Sandeln in seinem Gehorsam und das sich Hingeben an seinen Willen, wie er sich in den von ihm geschaffenen Ordnungen und den von ihm gestellten Lebensaufgaben offenbart. Da andererseits für Zwingli Gott wieder nach einem oft betonten Grundgedanken seines Gottesbegriffs dieses Gute, das er verlangt, nicht nur will, sondern wesentlich ift, und jede Außerung desselben in der ge= schaffenen Welt auf ihn zurückzuführen ift, so ist ein solches Handeln im Dienste des Guten auch nicht blos ein äußerlich ihm geleisteter Gehorsam, sondern an sich selbst schon das Leben in seiner Gemeinschaft, die aber als die Gemeinschaft mit Gott zu= gleich die Bürgschaft einer allmächtigen Hilfe und eines ewigen Bestandes in sich trägt. "Wo der Geift Gottes ift, da werden gute Werke nicht unterlaffen; denn wie der ein ewig währendes Sut ift und alles Guten Urjache und Bewegung, also auch, wo er ift, werden alle Dinge zu guter Wirkung aufgerüftet und beweat."

Nicht minder liegt aber endlich auch am Tage, was für eine gewaltige Erschwerung und Erweiterung für die reformatorische Aufgabe mit einer solchen direkten Aufnahme ethisch patriotischer Ziele in dieselbe verbunden war. Neben die Verkundigung der reinen Lehre tritt die Reinigung des Lebens und neben die Reformation der Kirche diejenige des Staates. Zum Vorbild des geistlichen Amtes werden ihm die alttestamentlichen Propheten, die neben der Abgötterei auch die Schäden des Volkslebens gestraft und neben dem Gifer für die Ehre Jehovahs auch bie Durchführung seines Gesetzes im Einzelleben wie in den öffentlichen Zuständen als ihren Beruf erkannt haben. Nach diesem Vorbilde sieht auch er sich als berufener Pfarrer mit einem Bächteramt betraut, bei welchem die Verkündigung der ihm aufgegangenen Heilserkenntnis und deren Ausprägung in der Lehre und den Ordnungen der Kirche nur die eine und leichtere Seite ift; denn er weiß sich neben der Bekam= pfung der religiösen Verirrung auch in den Rampf gegen die öffentlichen Notstände und die socialen Schäden des Bolkes hineingestellt. "Ginen ewigen, unablässigen Streit" mennt er

das hirtenamt, einen Streit "mit allem Fleisch und mit sich selbst, mit aller hochmütigen Gewalt und mit Allem, was gegen Gott ist." "Das heißt ein Christ sein, hochherzig zu allen großen Thaten bereit sein, heiteren Geistes Alles erstragen, im Helfen und Raten dem Volke sich hingeben, kurz nach dem Bilde Gottes gütig sein gegen Alle, weise sein Allem, überall Standhaftigkeit und Tapferkeit bewahren und einem Höheren als den Menschen zu gefallen trachten."

In der reformatorischen Arbeit Zwinglis selbst treten haupt= fächlich drei Seiten auseinander: ihr Verlauf und ihre Ergebniffe in Zürich selbst, ihre Erfolge und Migerfolge nach außen, befonders gegenüber der Eidgenoffenschaft, und die Auseinandersetzung mit Luther im Abendmahlsstreit. Dabei finden wir überall Religionsgespräche als die entscheidenden Momente der Bewegung und werden deshalb auch am Paffendsten zur näheren Charakte= rifierung dieser verschiedenen Seiten je eines dieser Religions= gespräche in die Mitte stellen. — Wie die Bildung seiner Über= zeugung, so steht auch der nun beginnende Rampf um ihre Gel= tung in der Kirche, welcher diese Zeit der reformatorischen Arbeit von jeuer früheren der Vorbereitung so scharf unterscheidet, im engsten Zusammenhang mit den großen geschichtlichen Strömungen der Zeit und wird namentlich in seinen Erfolgen nur aus ihm heraus verstanden werden können. Man macht beim Studium der Verbreitung der Reformation in der Schweiz fast auf jedem Schritt die Wahrnehmung, wie nicht nur Einwirkungen Luthers. jondern auch zahlreiche andere Anregungen religiöser und huma= nistischer Art der Arbeit Zwinglis vorangegangen sind, und die evangelische Bewegung fast nirgends durch diese eigentlich hervor= gerufen, sondern fast überall blos befestigt und bestimmteren Bielen entgegengeleitet worden ift. Aber eben die Gigentum= lichkeit dieser Ziele erlaubt es doch auch wieder, die darauf gerichtete Arbeit Zwinglis selbständig und einheitlich jenen mitwirkenden Faktoren gegenüberzustellen und wie die vorher= gegangene personliche Entwicklung ohne Verletzung der geschicht= lichen Wahrheit als ein Ganzes für fich darzustellen.

Das Reformationswerk in Zürich selbst zunächst darf ohne Frage zu den größten und merkwürdigsten Erfolgen pfarramtlicher Thätigkeit gerechnet werden, von denen die Geschichte uns Runde giebt. Die Größe dieses Erfolges wird um so augenfälliger, je mehr zugleich die Schwierigkeiten in Betracht gezogen werden, welche Zwingli in seinem ihm zugewiesenen Wirkungstreise in Zürich entgegenstanden. Die Stadt galt als die in sittlicher Beziehung verderbtefte in der ganzen damaligen Gidgenoffenschaft. Von einer vorbereitenden Erziehung durch die Mystif oder durch ethisch hervorragende Persönlichkeiten finden wir keine Spur. Auch die gelehrte Bildung und der Bücherdruck haben erst im Zusammenhang mit der Zwinglischen Reformation in Zürich Eingang gefunden. Dagegen waren auch dort wie in den übrigen Kantonen fast alle einflußreichen Familien in den Söldnerdienst und in die Abhängigkeit von fremden Jahrgeldern verflochten, und gerade in den Jahren, in denen Zwingli seine Arbeit in Zürich begann, sehen wir infolge des in Italien erlangten Kriegsruhmes diese Berkäuflichkeit und die damit zusammenhängende Corruption auf ihrem Höhepunkt angelangt. Namentlich der römische Stuhl bessaß seit Langem in den eidgenössischen Truppen und speciell in ben aus Zürich geworbenen Söldnern seine besten Berteidiger und war, wie Leo X. in einer Botschaft an die eidgenössischen Stände fagt, in jeder Gefahr zuerst gewohnt auf den festen und treuen Schutz des unbesiegten Volles sein Vertrauen zu setzen. Als die Stadt fich schon für die Reformation entschieden hatte, bestand beinahe die Hälfte der päpstlichen Garde aus Zürichern, und der Rat sah sich, als der Papst infolge des religiösen Abfalles der Stadt sich von seinen gegen sie eingegangenen Verbindlichkeiten für dispensiert erklärte, um die Summe von 25,000 Gulben rückständigen Soldes betrogen. Daneben hatten auch die benachsbarten Staaten, Destreich, Savoyen und namentlich Frankreich durch die jährliche Auszahlung bedeutender Summen sich die Bestattung von Werbungen zu verschaffen gewußt, aber damit auch das moralische Verderben in alle Schichten der Bevölkerung hineingebracht. Während draußen im Felde oft Bewohner der gleichen Stadt und des gleichen Dorfes im Dienst der feindlichen Fürsten gegeneinander kämpften, fehlte es dem Boden an

Arbeitern um ihn zu bebauen. "Der Pflug, klagt eine gleichseitige Chronik, liegt umgeftürzt, die Kühe haben ihre Sennen verloren". — Noch unheilvoller waren die mittelbaren Wirkungen, wie sie sich namentlich in den Städten in dem überhand nehmens den Hang zu Müßiggang und zu Ausschweifungen aller Art bei Hohen und Niedrigen zeigten.

Wohl lagen ja nach einer gewissen Seite hin gerade in diesen engern Beziehungen zum Ausland und besonders zu Rom auch wieder Momente, welche wenigstens der kirchlichen Emancipation Vorschub leisten mußten. Die nähere Bekanntschaft mit Rom machte auch mit dem dort herrschenden Leichtsinn und Sittenver= derben näher bekannt: man gewöhnte sich, im Papsttum mehr eine politische als eine geistliche Macht zu erblicken und die ihm geliehene Hülfe als Stütpunkt für die Gewährung kirchlicher Freiheiten und Vergünstigungen zu benützen. Vor Allem schadete dem Ansehen seiner Inhaber die Wortbrüchigkeit, mit welcher die gegebenen Versprechungen immer wieder von ihnen zurückgenommen und die Truppen in ihrem ausstehenden Solde verkürzt wurden. Aber die firchliche Emancipation vom Bapft= tum war eben nicht der ausschließliche und nicht einmal der hauptsächliche Zweck von Zwinglis Reformationswerk. Noch mehr als in der kirchlichen Verbindung mit Rom sah er in der vom Bavit und den weltlichen Fürsten ausgehenden Bestechung die Quelle des Berderbens für sein Bolk. Indem er aber nun mit dem gleichen rücksichtslosen Ernst, mit welchem er die kirchlichen Miß= bräuche angriff, auch gegen diese nationale Korruption sein Zeugnis ablegte und seinen Kampf führte, mußte er darauf rechnen, daß neben den Vertretern der Hierarchie auch viele der politischen Führer diesen Kampf mit ihm aufnehmen und seinem Refor= mationswerk, je umfassender und durchgreifender es ihm vor= schwebte, auch einen um so entschiedenern und erbittertern Bider= stand entgegensetzen würden. Und man braucht nur seine Briefe aus jenen Anfangsjahren zu lesen um zu sehen, wie klar er sich der Sohe und Schwierigkeit der auf ihm laftenden Aufgabe von Anfang an bewußt war, aber auch mit welch fester Glaubens= zuversicht er im Blick auf die allmächtige Hilfe seines Herrn und Gottes an ihre Ausführung die Hand gelegt hat.

Bum Kampfe selbst bediente er sich während dieser ganzen grundlegenden Anfangszeit keiner anderen Waffe als des durch sein Predigtamt ihm anbefohlenen Wortes. Wie er es bei seinem Amtsantritt als seine Absicht angekündigt hatte, so suhr er fort in einfacher Auslegung des Neuen Testamentes nach dem Zufammenhang seiner Schriften der Gemeinde wieder das mahre Wesen dessen, was christliches Gesetz und Evangelium ist, vor Augen zu stellen, daneben etwa auch durch Verbreitung der Schriften Luthers die evangelischen Überzeugungen zu befestigen. Dabei blieb er bis zum Jahre 1523 beharrlich bei dem Grundsat, für die von ihm als notwendig erkannten praktischen Neuerungen wie die Freigebung der Briefterehe, die Erleichterung der Fastengebote u. s. w. sich an den Bischof von Constanz zu wenden und jo lange als möglich es abzuwarten, ob nicht durch deffen Mitwirkung für eine dem Evangelium entsprechende Neugestaltung der kirchlichen Verhältnisse Raum geschaffen werden könnte. Prediatweise ist bei aller Verwandtschaft des Geistes doch von derjenigen Luthers wesentlich verschieden. Bei gleicher Sicherheit und Freudigkeit der Glanbensüberzeugung und gleichem Reich= tum an unmittelbar sich darbietendem und aus dem Leben gegriffenen Beranschaulichungen fehlt ihr doch jener sprachliche und poetische Wohllaut und jene bis ins Innerste durchsichtige Gemütstiefe, welche die Sprache Luthers zu einem in der Geschichte der Kirche unerreichten Muster chriftlicher Beredtsamkeit machen. Dafür ift der Gedankengang einheitlicher, die Polemik schärfer und die Absicht neben der Erweckung des persönlichen Heilkglaubens auch auf die sociale Erneuerung des gesammten Volkslebens gerichtet. Im Angreisen der kirchlichen Lehren und Ordnungen war Awingli noch äußerst zurüchaltend; noch 1521 wurden ihm in einer gegen ihn eingereichten Rlageschrift in dieser Beziehung nur die Bestreitung der Fürbitte der Heiligen und etwa noch skeptische Außerungen über das Fegefener vorgeworfen; erft von 1522 an wandte er sich auch gegen die Fastengebote, die Verehrung der Maria und namentlich gegen die Mönche, die er kurzweg als den faulen Haufen au bezeichnen pflegte, und deren Zurückführung in das bürgerliche Arbeitsleben ihm nicht nur durch den Gegensatz gegen den falschen Werkbienst, sondern auch im Interesse der ökonomischen Entlastung des Volkes als notwendig erschien.

Die Wirkung seiner Predigt zeigte sich denn auch zuerst, noch vor dem Hervortreten einer firchlichen Opposition, in der Bereitwilligkeit, mit welcher der Rat und die Bevölkerung trot der damit verbundenen Einbußen sich der von Zwingli geforderten Berzichtleiftung auf die fremden Jahrgelder und Kriegsdienste unterzogen und die Besserung der sittlichen Zustände an die Hand nahmen. Alls im Jahre 1521 zwischen Frankreich und der Gidgenoffenschaft ein Bündnis zum Zweck neuer Werbungen geschloffen werden sollte, blieb Zürich auf Zwinglis Abmahnung hin davon fern. Andrerseits wurden Gesetze zur Handhabung der Sittenzucht erlassen und Viele auch persönlich zur Besserung ihres Lebens veranlaßt, fo daß Zwingli schon in einer seiner frühesten Schriften seine Mitbürger darauf hinweisen durfte, wie mächtig Gott durch das von ihm gepredigte Wort die Liebe zu Gott und dem Nächsten in ihnen entzündet habe, und auch Auswärtige mit Stannen auf die in Zürich geschehene Umwandlung blickten als auf ein Zeugnis, wie Gott durch sein Wort auch aus Steinen sich Rinder ermecken fönne.

Der erste Zusammenstoß mit der bischöflichen Autorität er= folgte im Frühjahr 1522. Er wurde nicht durch eine Provofation von Zwingli selbst, sondern durch seine Anhänger in der Gemeinde, aber als unmittelbare Wirkung seiner Predigten bervorgerufen. Er bestand wie an so manchen Orten in Abertretungen der Faftengebote. Sie veranlaßten den Bischof zu einer Rlage an den Rat und die Geiftlichkeit über die in der Stadt überhand nehmende Unbotmäßigkeit; aber bei biefen Berhand= lungen eben zeigte es sich, wie entschieden an beiden Orten die Unhänger Zwinglis schon die Oberhand hatten. Ungehindert konnte dieser seine ersten Reformationsschriften veröffentlichen, und statt ihn zur Rechenschaft zu ziehen, ging der Rat auf seine Bitte ein, daß durch die Anordnung eines öffentlichen Religionsgesprächs am 29. Januar 1523 die firchlichen Gegenfate jur Entscheidung gebracht würden, und sprach im Grunde schon durch diese Gewährung ben Reformationsbeftrebungen Zwinglis seine Anerkennung und damit den Sieg zu.

Und noch mehr ist dann der Verlauf dieses Religionsges spräches selbst ein Bild nicht sowohl des Kampses als des bereits

errungenen Sieges. In der Mitte der auf etwa 600 Teilnehmer geschätzten Versammlung saß Zwingli allein an einem Tisch, auf welchem die Bibel in lateinischer, griechischer und hebräischer Sprache aufgeschlagen war. Nachdem der Bürgermeister die Ber= handlungen durch die Aufforderung eröffnet hatte, daß siedermann seine Klagen gegen die von Zwingli gepredigte Lehre frei aussprechen sollte, erhob sich dieser selbst zu einer kurzen vorläufigen Recht= fertigung seines Auftretens: Wie Gott je und je seine Wahrheit auch nach langer Verdunkelung wieder ans Licht gebracht und die in Sünde und Fretum dahingegebenen Menschen wieder gur Erfenntnis seines Evangeliums zurückgeführt habe, so habe auch ieht dieses sein Licht die menschlichen Auffätze und Lehren wieder zu durchbrechen angefangen; "aus was für Meinung und Willen der allmächtige Gott solches durch mich als seinen unwürdigen Diener hat wollen geschehen lassen, kann ich nicht wissen; denn er allein erkennt und weiß die Heimlichkeiten seiner Ratschlüsse". Er sei bereit Jedem, der seine Lehre für Reterei halte, autig und ohne Zorn Antwort zu geben. "Nun wohl her im Namen Gottes, hier bin ich".

Tropdem fämtliche Geiftliche des Kantons sich hatten einfinden muffen, übernahm es mit Ausnahme des Generalvifars von Konstanz keiner, die alte Lehre zu verteidigen, und auch dieser jah sich von vornherein gelähmt durch die vom Rate aufgestellte Bestimmung, daß im Streit der Parteien nur die heilige Schrift als richterliche Autorität anerkannt und die Beweisführung lediglich auf ihre Aussprüche gestützt werden solle. Wenn der bischöfliche Abgeordnete in immer neuer Wendung die Kompetenz einer folchen aus einfachen Geiftlichen und Bürgern zusammengesetzten Versammlung in Glaubensfragen zu bestreiten und die Entscheidung auf ein Konzil oder auf die theologischen Autoritäten abzustellen versuchte, so hielt ihm Zwingli die Berheißung Chriftitentgegen, daß er da gegenwärtig sein wolle, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, sowie das feste Bertrauen auf die Kraft des göttlichen Wortes, seine Wahrheit auch ohne die Vermittlung menschlicher Autoritäten jedem aufrichtigen Herzen zu offenbaren: "der Geist Gottes fließt darin so reichlich und weht in ihm so fröhlich, daß jeder fleißige Lefer, welcher nur demütigen Herzens

hinzutritt, durch die Schrift zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen wird, gelehrt vom Geifte Gottes".

Bor allem aber find die 67 Schluffätze oder Thefen, die Zwingli als Grundlage der Disputation aufgestellt hatte, wenn fie auch im Verlaufe berselben von den Gegnern geflissentlich bei Seite gelaffen wurden, eine Zusammenfassung der entscheidenden reformatorischen Gedanken und Grundfätze, wie sie klarer und einheitlicher wohl kaum eine zweite Reformationsschrift in sich barftellen durfte. Bon den an die Spite geftellten Saten aus, daß das Evangelium auch ohne die Autorität der Kirche die sich selbst bezeugende Wahrheit ift, und daß in Chrifti Lehre und Berföhnungstod der einzige Weg der Seligfeit den Menschen gezeigt ift, wird der Reihe nach das ganze Spftem der überlieferten Heilslehre und Kirchenverfassung einer vernichtenden Kritik unterzogen. Zugleich wird ihm wenigstens den Grundlinien nach ein dem Evangelium entnommenes Lehr= und Verfassungs= programm gegenübergestellt, das in seiner Bereinigung von christ= licher Bestimmtheit und freilassender Beschränkung auf das Besentliche ebenso sehr als das Muster eines wahrhaft evangelischen Bekenntnisses wie als das thatsächliche Zeugnis für die Selb= ständigkeit und Wahrheit des reformatorischen Berufes seines Urhebers dasteht. Wer Zwinglis Werk nach seiner wirklichen Grundlage und seinen wahren Zielen erkennen will, wird immer zuerst auf diese Schlufreden und die bald darauf ihnen beige= gebene nähere Ausführung in feiner Schrift: "Auslegung und Begründung ber Schlufreden" zurückgreifen muffen; fie zeigen, wie klar und umfassend gleich von der ersten Ausführung an der ihm eigentümliche Reformationsplan vor Zwinglis Seele ftand, wie aber andrerseits auch er bei aller Selbständigkeit bes Ausgangspunktes und der Ausführung die evangelische Kirche auf feinen anderen Grund, als auf den sie von Luther gebaut wurde. hat stellen wollen, auf feinen andern als ben, welchen er in bem fast allen seinen Schriften als Motto vorangestellten Trostwort Christi selber bezeichnet: kommet her zu mir Alle, die ihr ar= beitet und beladen seid, und ich will euch Ruhe geben.

Mit diesem Keligionsgespräch war nun für das Gebiet von Zürich die reformatorische Bewegung eingeleitet, welche während

der nächsten zwei Jahre eine firchliche Institution nach der andern in ihren Kreis hineinziehen und nach den von Zwingli aufgestellten evangelischen Grundsätzen umgestalten follte. Den Anfang der Kultusänderungen bildete, nach nochmaligem längern Zuwarten auf ein etwaiges Ginlenken bes Bischofs, zu Pfingsten 1524 die Beseitigung der Bilder, in denen Zwingli das vornehmste Hindernis der wahren Singabe an Gott erblickte. folgte im Dezember 1524 die Aufhebung der Klöster und am Gründonnerstag des folgenden Jahres die Abschaffung der Messe und als Erfat die Einführung einer evangelischen Abendmahls= feier. Die Ausführung ging überall vom Rat aus, aber jo, daß die Bürger dabei um ihre Zustimmung gefragt wurden, und in den meisten Fällen die Autorität des Rats mehr im Zurückhalten als im Voranschreiten zur Außerung kam. Bei der Aufhebung der Klöster legte die Übtissin am Fraumunster selbst ihre Gerecht= same in die Hand der Obrigkeit nieder. Der Abt von Kappel machte aus seinem Kloster eine gelehrte Schule und ließ sich selbst mit seinen Mönchen in den alten Sprachen und in der heiligen Schrift unterrichten. Die Chorherren am Großmünster gaben aus eigenem Antrieb an den Rat die Erklärung ab, daß sie es nicht länger in ihrem Gewissen ertragen könnten. Die dem Stifte 3u= kommenden Ginkunfte zur Bermehrung feines Reichtums zu beziehen, und trafen mit ihm die Bereinbarung, daß die Pfründen nach dem wirklichen Bedürfnis der geistlichen Umtsverwaltung reduziert und der Überschuß ihres Ertrages für die Errichtung einer theologischen Schule sowie für die Hebung des sonstigen Unterrichts in der Stadt verwendet werden follte. So wurde im Laufe weniger Monate fast ohne Widerstand eine firchliche Umwälzung vollzogen, wie sie durchgreifender kaum gedacht werden könnte und zwar zu einer Zeit, als anderswo die Frage über ihre Berechtigung kaum erst über die theoretische Discussion hinausgegangen war. Die meiste Anhänglichkeit zeigte sich Aur die Messe; ihre Abschaffung wurde nur durch ein Mehr von wenig händen im Großen Rat durchgesett. Aber als nun am Gründonnerstag des Jahres 1525 statt ihrer die erste evangelische Abendmahlsfeier im Großmünfter gehalten wurde, war Zwingli felbst darüber erstaunt, wie allgemein die Beteiligung der Bürgerschaft an derselben war, und wie klein die Zahl derer blieb, "die nach den Fleischtöpfen Egyptens zurückschauten".

In der Art und Weise der Umgestaltung begegnen wir überall einer nüchternen Verständigkeit, die den Gegensatz gegen das bisherige Rultuswesen bis in seine letten Konsequenzen ausbildete, aber der bei Zwingli überall wiederkehrenden schroff dua= listischen Auffassung des Verhältnisses von Geift und Natur ganz entsprechend war. Die gottesdienstliche Feier wurde auf die ele= mentarsten Formen der Predigt und des Gebetes reduciert, kein Gefang und kein Orgelspiel mehr geduldet, auch beim Abendmahl forgsam jede Mitwirkung ästhetischer Motive ausgeschlossen und selbst die besondere Amtstracht bei geistlichen Funktionen für unzuläffig erklärt; das Volk folle, meinte Zwingli, seine Geistlichen nicht an ihrer Kleidung, sondern an ihrer Teilnahme für seine Anliegen und ihrer Bereitwilligkeit zum helfen zu erkennen vermögen. Ohne Rücksicht auf ihren historischen oder fünstlerischen Wert wurden nicht nur die Bilder, sondern auch die alten Handschriften und Bücher der Rlosterbibliothet der Zerstörung preisgegeben und der reiche Kirchenschatz des Großmünsters in Geld umgeprägt, weil, wie der Rath auf die von den Chorherren eingereichte Verwahrung antwortete, die Reformation und die damit verbundenen Tagfatungen der Stadt so große Rosten verursacht hätten.

Aber noch wichtiger und geschichtlich belangreicher als dieses Außerliche in Zwinglis Resormationswerk, das auch innerhalb der eigenen Kirche durch die spätere Entwicklung vielsach modissiciert worden ist, ist die ihm zu Grunde liegende principielle Auffassung, welche bald weit über Zürich hinaus für den ganzen Umsang des schweizerischen und zum Teil auch süddeutsichen Resormationsgedietes maßgebend werden sollte. Un die Stelle der Hierarchie ist als Trägerin der kirchlichen Regierungsgewalt die christliche Gemeinde in ihrer legitimen Vertretung durch die Obrigseit getreten, aber unter der bestimmt ausgesprochenen Voransssehung, daß diese dabei an das Wort Gottes gebunden ist und als das Organ seines Willens sich betrachtet. Die neue Kirchensbildung ist damit in bewußtem Rückgang auf alttestamentliche Vorbilder zur Theostratie geworden, in welcher der Staat der

unmittelbare Gegenstand wie der Vollstrecker des christlichen Gesetzes ist und mit der Leitung der Kirche zugleich die Verpflichtung zur Durchführung ihrer eigentümlichen Zwecke auf sich genommen hat. Es fehlt allerdings auch bei Zwingli nicht an Andeutungen, daß die Notwendigkeit einer bestimmteren Scheidung der beiden Gebiete von ihm erkannt wurde. Seine Schrift "von der göttlichen und menschlichen Gerechtigkeit" nimmt geradezu die Unausführbarkeit des in Chrifto geoffenbarten Gotteswillens innerhalb des irdischen Lebens zu ihrem Ausgangspunkt und leitet daraus für die bürgerliche Gemeinschaft die Notwendigkeit ab. daß sie statt dieses Gesetzes der göttlichen Gerechtigkeit blos durch eine "arme und brefthafte menschliche Gerechtigkeit" könne regiert werden, die ihr Ziel nicht in der Herstellung der Frömmigkeit. sondern in der Ermöglichung eines rechtlich geordneten Verkehrs und Gemeinschaftslebens sich zu stecken habe. Die Obrigkeit, die zur Sandhabung diefer menschlichen Gerechtigkeit von Gott ein= gesetzt sei, habe darum ihre Funktion auf das Gebiet des äußern Lebens zu beschränken; "es steht nicht in ihrem Eid und Gehorfam, daß sie über die Seelen und Gewiffen der Menschen herrschen foll, denn sie vermag es nicht; sie ist nicht über das Wort Gottes und chriftliche Freiheit gesetzt, sondern nur über das zeitliche Gut und mag über die Seelen nicht reichen". Rehmen wir hinzu, daß nach Zwingli die Herrschaft dieser menschlichen Gerechtigkeit durch äußern Zwang, diejenige der göttlichen und im Chriften= tum geoffenbarten durch die Verfündigung des Evangeliums begründet und ausgebreitet werden soll, und daß es Aufgabe und Riel dieser lettern ift, auf diesem Wege des freien Wahrheits= zeugnisses auch jenen äußern Kreis immer mehr mit ihrem Licht und Leben zu erfüllen, so find uns hier die Grundlinien eines Verhältnisses zwischen der allgemein menschlichen und der christ= lichen Sittlichkeit und zwischen den Aufgaben des Staates und der Kirche gezeichnet, das über jene einfach theokratische Verhält= nisbestimmung weit hinausreicht und vom alttestamentlichen zum neutestamentlichen Standpunkt hinüberleitet. Aber sowohl Die geschichtlichen Verhältnisse wie die Geistesart Zwinglis selbst haben den Reformator daran gehindert auf dieser theoretisch als richtig erkannten Bahn zu beharren. Noch im Jahre 1523 wurde

der Beschluß gefaßt, daß die geiftlichen Angelegenheiten durch den großen Rat behandelt werden follten, und wenn berfelbe auch nicht aufhörte wichtigere Entscheidungen vor der Ausführung der Bürgerschaft vorzulegen, so erfolgte dieselbe doch überall auf dem Wege staatlichen Zwanges, und Zwingli selbst zeigt sich auch seinerseits in der Anwendung solcher Mittel nichts weniger als zurüchaltend. Der Sieg der Reformation in Zürich bezeichnet in dieser Beziehung statt einer Freilassung der religiösen Überzeugungen vielmehr eine Beschränkung der freien Bewegung, die bis dahin in Kolge der unabhängigern firchlichen Stellung Zürichs gegenüber Conftanz bestanden, und unter deren Schutz ja auch Zwingli sein Werk vorbereitet hatte. Schon im Jahre 1523 finden wir eine Censurbehörde eingerichtet, welche den Druck und die Berbreitung der Bücher zu überwachen hatte, und in welcher natürlich Zwingli den maßgebenden Einfluß ausübte. Und wie gewaltig gelegentlich seine Begner, wenn es sich um die Einschüchterung der Opposition handelte, die aus der Verbindung mit dem Rat ihm erwachsende Macht zu fühlen bekamen, zeigt die Hinrichtung Jacob Grebels, welche nicht nur durch die leidenschaftliche Haft, mit der sie Zwingli betrieb, sondern auch durch die unzweideutige Einmengung firchlich theokratischer Motive in das Strafverfahren für immer einen Flecken auf feine Sandlungsweise gelegt hat. Auch in den Fragen des Glaubens und bes Kultus war die Minderheit gegenüber ben Beschlüssen der Mehrheit zum unbedingten Gehorsam verpflichtet. Als der Rat die Aufhebung der Messe beschlossen hatte, wurde ihren An= hängern die Bitte rundweg abgeschlagen, sie in einem besondern Gotteshans noch ferner abhalten zu dürfen, und bald barauf sogar auch die Feier berfelben in auswärtigen Kirchen ihnen verweigert, weil sie nach Zwinglis Meinung über diesen Punkt nun genugsam unterrichtet worden seien. Ebenso wurden die täuferisch Gefinnten einem sehr strengen Taufzwang unterworfen, indem der Befehl erlaffen wurde, daß alle Eltern ihre Kinder bei Strafe der Einkerkerung und Berbannung binnen acht Tagen jur Taufe bringen follten, mahrend allerdings die noch hartern Strafen ber Auspeitschung und Ertränkung, Die später einige Häupter ber Sekte trafen, erft verhängt wurden, als fie fich auch

in die revolutionäre Agitation eingelassen, und alle gelindern Maßegeln sich als unwirksam erwiesen hatten. Das Bekenntnis ber firchlichen Gemeinde kann eben nicht jum Staatsgesetz erhoben werden!, ohne daß die Opposition gegen dasselbe als poli= tische Auflehnung hingestellt wird, und der der Kirche innewohnende Trieb nach Universalität durch die falschen Mittel des staatlichen Awanges fich seine Befriedigung zu geben sucht. Die Wieder= täufer hatten daher Recht, wenn sie das Hineinziehen dieser Gewalt in die Aufgaben der Kirche als eine Beeinträchtigung derfelben und zugleich als einen Abfall von Zwinglis eigenem ursprünglichen Standpunkt darftellten. Nur darf nicht überseben werden, daß gerade ihr schwärmerisches Auftreten dem Reformator die Berbindung mit bem Staat im Interesse der geschichtlichen Continuität und einer gesunden Leitung des Volkslebens doppelt nahe legte, und daß andrerseits bei ber Entartung des Klerus die bürgerliche Obrigkeit als die einzige geschichtliche Macht dastand. welche dem driftlichen Geift für die Erfüllung seiner sittlich religiösen Aufgaben zum Organ dienen und dem evangelischen Glauben durch die Aufnahme in ihr festes Gefüge gegenüber den Unterdrückungsversuchen der Hierarchie den notwendigen Rückhalt bieten konnte. Es spricht die innerste Tendenz von Zwinglis Theofratie und zugleich das lette Ziel seiner reformatorischen Arbeit aus, wenn fein Freund, der Komthur Schmid von Rußnacht, auf der zweiten Disputation in Zürich im Oktober 1523, auf welcher eben diese Befugnis der Obrigkeit zur kirchlichen Reformation besprochen wurde, am Schluß der Berhandlungen ausruft: "Wenn die Geiftlichen nicht dazu helfen wollen, daß Chriftus wieder aufgerichtet werde, so wird es nötig sein, daß die Welt= lichen dafür einstehen. Ihr habet bisher, liebe Herren, manchem weltlichen Fürsten geholfen wiederum in seine Herrschaft um Geldes willen. So helfet nun um Gottes willen Chrifto, unserm Herrn, wiederum in seine Herrschaft, daß er in euern Gebieten allein angebetet, geehrt und angerufen werde und in uns Chriften allein herrsche und gebiete und für das geachtet und gehalten werde von den Guern, dazu ihn sein Bater gesetzt hat und uns gegeben als den einigen, wahren Mittler, Erlöser und Nothelfer. Nehmet die Sache tapfer und chriftlich in die Hände".

Und wenn wir auf das Ganze von Zwinglis Wirken in Zürich blicken, so war doch jene Unwendung gewaltsamer Mittel nur etwas vereinzeltes gegenüber dem, was er während der kurzen ihm geftatteten Jahre desfelben auf dem freien Wege der Belehrung und der gesetzgeberischen und organisatorischen Thätigkeit erreicht hat. Seine mächtigste Waffe blieb auch jett, wo er die Obrigfeit zur Mitarbeit an feiner Seite hatte, das von ihm ge= predigte Wort, mit welchem er unermüdlich und unerbittlich auf seiner Kanzel im Großmünster sein Hirten= und Wächteramt ausübte, und man muß die Predigt lesen, die er bei Gelegenheit der zweiten Disputation zu Zürich vor der versammelten Geift= lichfeit gehalten und bald barauf in erweiterter Geftalt unter bem Titel "Der Hirt" herausgegeben hat, um sich zu vergegenwärtigen, wie ernst und hoch er von diesem Predigerberuf dachte, und mit was für einem Geiste des Glaubens und der Treue, des sittlichen Eifers und der selbstwerleugnenden Hingabe er die an ihn sich anschließende Geistlichkeit zu erfüllen suchte.

Neben diesem persönlichen Einfluß sind als bleibende kirch= liche Institutionen besonders wichtig die Organisation der Pfarrsynode und die Stiftung der theologischen Schule, für welche er Die Güter des Chorherrenstifts zu verwenden wußte, und an welcher er selbst von Anfang an trot der Last seiner sonstigen Arbeit unausgesetzt als Lehrer thätig war. Nicht blos die Studierenden, sondern auch die sämmtlichen Beiftlichen der Stadt, ja die ganze Gemeinde mußte sich an den Lektionen beteiligen, die ausschließlich in der Auslegung der biblischen Bücher bestanden. Zwingli ließ das den Theologen lateinisch vorgetragene durch einen seiner Genossen jeweilen in einer unmittelbar darauf ge= haltenen Predigt deutsch wiederholen, um auch nach dieser Seite hin durch die Verbreitung und Pefestigung der evangelischen Erkenntnis das ihr zugesprochene allgemeine Priestertum zur Wahrheit zu machen. Wie mächtig durch diese Anregung der Trieb nach Erkenntnis unter den Geistlichen gefördert wurde, zeigt die Lebensgeschichte Thomas Blatters, welcher in die Bfarr= häuser auf dem Lande hin und her gerufen wird, um die im Amte stehenden Geiftlichen, zum teil bereits bejahrte Männer, in die Kenntnis der hebräischen Sprache einzuführen.

Richt minder aber macht sich auch auf den der Kirche und ber geistigen Erziehung ferner liegenden Gebieten die Rraft von Awinglis fittlichem Willen und der Ginfluß feiner organisatorischen Weisheit spürbar. Die Anordnungen des Rates zur Hebung ber materiellen und sittlichen Notstände, wie fie im Erlaß einer Armenordnung, einer Chegesetzgebung und verschiedener tief ein= greifender Sittenmandate einander folgen, laffen fich durchweg auf seine unmittelbare Initiative und Urheberschaft zurückführen. Seiner Bermittlung war es zu verdanken, daß während bes Bauernkrieges das aufgeregte Landvolk sich beschwichtigen ließ und auf die Berheißung einer in Berbindung mit Zwingli vorzunehmenden Regelung der Steuerverhältnisse die mit bewaffneter Sand erhobenen Forderungen zuruckzog und seine Sache vertrauens= voll der Entscheidung des Rates anheimstellte. Auch später behielt er die sociale Lage des Landvolkes stets im Auge, suchte den durch Leibeigenschaft und Zehntpflichtigkeit auf demselben lastenden Druck nach Kräften zu mildern und legte es auch in jener Unweisung zum geistlichen Hirtenamte seinen Amtsbrüdern ans Berz. daß sie nicht nur dazu gesetzt seien die christliche Lehre zu verfündigen, sondern auch die Fürsorge für die Gedrückten und die Arbeit an der Verbefferung ihrer Lage als eine Hauptaufgabe ihres Amtes anzusehen hätten.

So erwuchsen aus der Thätigkeit Zwinglis in Zürich neben der evangelischen Ordnung der Lehre und des Gottesdienstes im Laufe weniger Jahre eine Reihe von Schöpfungen, durch welche das dort zur Herrschaft gelangte evangelische Princip nach allen Seiten hin als die Kraft geistiger und sittlicher Erneuerung geletend gemacht, und dem ganzen Leben der Stadt eine höhere Richtung und ein dis dahin ungeahnter Gehalt verliehen wurde. Es ist eine reformatorische Arbeit, die im Vergleich mit dem weltzgeschichtlichen Auftreten Luthers weniger ereignisreich und weniger großartig, sozusagen bürgerlich einfacher sich darstellt, aber wie dieses ein Bild treuester und erfolgreichster Hingebung an die von Gott vorgesteckte Aufgabe und, wie das Werk Luthers, ein leuchstendes Zeugnis für die rettende und welterneuernde Kraft der von ihnen verkündigten Wahrheit ist. Nach der einen Seite hin ist es allerdings das Werk einer ost gewaltthätigen Zerstörung und

die Auflösung eines beinahe tausendjährigen Zusammenhanges, die namentlich auf dem Gebiete der christlichen Kultur- und Kunstentwicklung an manchen Bunkten ohne Frage als herber und hemmender Einschnitt sich fühlbar macht. Aber es ift eine Zerstörung, deren Ursprung aus dem lautersten Wahrheits- und Bewissensernst sich nirgends verleugnet hat, deren Notwendigkeit Zwingli überall aus dem urkundlich bezeugten Wefen bes Chriftentums zu rechtfertigen bereit war, und an deren Vollziehung er erst gegangen ist, als die bisherigen Träger der kirchlichen Ordnung für die Beseitigung auch ber dringendsten Notstände sich als unfähig erwiesen hatten. Und es ift eine Zerftörung, deren Berluste doch auch schon nach der kulturgeschichtlichen Seite bin zu der segensreichen Bedeutung des mit ihr verbundenen Neubaues in keinem Verhältnis stehen. Es ift leicht, durch die Aufzählung der mit der Reformation zu Grunde gegangenen Kunstwerke Zwingli etwas von den Zügen eines Vandalen zu leihen, und schon zu seiner Zeit hat es auch auf der Seite seiner treuesten Anhänger nicht an Stimmen gefehlt, welche der religiösen Runft gegenüber eine größere Anerkennung und Schonung befürworteten. Alber man follte, wenn man einmal für die diesem Berfahren zu Grunde liegenden chriftlichen Motive keinen Sinn hat, doch wenigstens im Interesse der geschichtlichen Wahrheit die anderweitigen Wirkungen nicht verschweigen, welche seine auf das Evangelium gegründete Reformation in Bezug auf die sittliche Hebung und die geiftige Erziehung des Volkes als ihre nicht minder bestimmt angestrebten Ziele in ihrem Gefolge gehabt hat. Und wenn damals ein zeitgenössischer Gegner nicht ohne ein ge= wisses Recht dieser Reformation den Vorwurf machen konnte, in ber Kirche Zwinglis gebe es keine fastende Hannah, keinen gottesfürchtigen Simeon und feinen Betrus und Johannes, Die gur Betstunde in den Tempel gingen, an seinen Altaren fehle die Lobpreisung Gottes und in seinem Tabernakel das Sakrament, so sollte die geschichtliche Betrachtung der Gegenwart, auch wenn fie in diesen Vorwurf einzustimmen sich genötigt sieht, nicht erft auf die lange Reihe von Männern hingewiesen werden muffen, die in der Kirche Zwinglis und unter dem Ginfluß des von ihm geweckten geiftigen Lebens betend und arbeitend diefes Erziehungswerk fortgesetzt haben, und deren ununterbrochene Succession zu der vor ihm sich fühlbar machenden geistigen Öde und Verwahrschung einen so scharfen Contrast bildet. —

Anders gestaltet sich allerdings das Bild, wenn wir nun diesem Wirken Zwinglis in Zürich das nach außen hin gerichtete an die Seite stellen. Zur Waffe des Wortes gesellt sich das Schwert; der Führer der Kirche wird zum Leiter des Staats wesens, der die ihm in die Hand gegebene Macht zur gewalt= samen Verdrängung seiner Gegner benütt, ausführliche Kriegs= plane entwirft und mit dem Ausland im Bunde seiner Stadt neben bem Schutz ihres Glaubens auch die politische Hegemonie und wichtige, die frühern Bundesgenoffen erdrückende Gebietserweiterungen zuzuwenden sucht. Aber eben diese Hinwendung zu weltlicher Politik und zu äußeren Gewaltmitteln hemmt sein Werk und seine Laufbahn. Während er, um dem gefürchteten Angriff bes Raifers zu begegnen und seine politisch-religiösen Reformgebanken in der Schweiz durchzuseten, auf die Hilfe fremder Bundesgenoffen sich stützt, lähmt er damit gerade die überlegene Macht, die dem evangelischen Bekenntnis bereits in der Eidgenossenschaft zu Gebote ftand, und der frühzeitige Tod auf dem Schlachtfeld reifit ihn und viele seiner besten Genossen in ber Züricher Beiftlichkeit aus einem Wirkungstreis heraus, der nach so manchen Seiten bin noch unvollendet geblieben war und feines geftaltenben Beistes noch weiter bedürftig zu sein schien.

Die nähere Berfolgung der Geschichte dieser politischen Thätigkeit und der aus ihr hervorgegangenen Konflikte und Verwickelungen kann nicht unsre Aufgabe sein. Sie ist gerade in den letzen Jahren vielfach besprochen und mannigsach beurteilt worden. Aber zweierlei muß doch als das fast allseitig anerskannte Ergebnis der darüber geführten Verhandlungen hier heraussgehoben werden: einmal die wesentliche Reinheit des Zieles, welsches Zwingli dabei zu erreichen, und sodann der desensive Charakter, den er seiner Stellung nach außen so lange als möglich zu wahren suchte, und den er erst aufgegeben hat, nachdem er die Unmöglichkeit erkannt hatte, dem evangelischen Vekenntnis auf diesem Wege den notwendigen Schutz aufrecht zu erhalten. Sein Ziel war, wie Bullinger es zusammenfaßt, dem Worte

Gottes in der ganzen Eidgenoffenschaft freie Bahn zu machen und ben Penfionen und fremden Kriegsdienften zu wehren, und wenn ihn mit Recht der Vorwurf trifft, daß er dieses Ziel statt wie in Zürich mit dem Schwerte des Geistes, auch mit bewaffneter Hand zu erreichen suchte, so darf nicht vergessen werden, daß er diese Waffen zuerft zur Verteidigung in die Hand nehmen mußte, und daß er sich, wenn er den Krieg als die einzige Mög= lichkeit der Rettung des evangelischen Glaubens ansah, vielleicht in der Macht, aber jedenfalls nicht in den Absichten und Planen seiner Gegner getäuscht hat. Und wie lange Jahre vorher beichränfte er sich, um nach beiden Seiten bin sein Ziel zu erreichen, auf die Mittel friedlicher Ermahnung und freundschaftlich teilnehmender Belehrung! Seine "göttliche Ermahnung an die ältesten Eidgenossen von Schwyz", in welcher er 1522 der dortigen Landsgemeinde zusprach, den fremden Bündnissen zu entfagen und sich doch nicht von den Herren, von denen sie mit Eisen und Hellebarden nicht überwunden werden konnten, mit weichem Golde übermannen zu laffen, bleibt für alle Zeiten eines der schönsten Denkmale eines edeln, auf die Wohlfahrt des Volkes gerichteten und an die freie Überzeugung sich wendenden Patriotismus, und die mannigfaltigen persönlichen Beziehungen zu so vielen Gebieten der Eidgenoffenschaft vermöge seines früheren Aufenthaltes in Toggenburg, Glarus und Schwyz lassen ja auch von dieser Seite her ein solches Vorgehen nicht als Anmaßung, sondern als Erfüllung einer ihm durch sein Amt übertragenen Pflicht erscheinen. Aber eben dieser friedlich patriotische Zuspruch ift die erste Ur= jache gewesen, daß innerhalb der Länder die Feindschaft gegen ihn überhand nahm, und jene Koalition zwischen der klerikalen und der kriegsfreundlichen Partei, den Anhängern der alten Ordnung in der Kirche und des Soldnerwesens in der Politik, fich gegen ihn bildete, an welcher seine Hoffnung auf eine die ganze Eidgenofsenschaft umfassende religiös-sittliche Regeneration so traurig scheitern sollte.

Nicht minder friedlicher Art waren dann auch andrerseits während langer Jahre seine Bemühungen um die Ausbreitung der evangelischen Lehre. Auch hier ist die Unterstützung durch friegerische Bündnisse und bewaffnete Heeresmacht erst erfolgt, als die katho-

lische Partei durch eine Reihe gewaltsamer Unterdrückungsversuche die Gegenwehr heraussorderte und durch Schwert und Scheiterhaufen die von ihr gewählten Kampfmittel an den Tag gelegt hatte. Nicht äußere Gewaltmittel und nicht einmal die eigenen Bemühungen Zwinglis, sondern die einsache Macht seiner geistigen Autorität und das aus freiem Antrieb ihm entgegengebrachte Bertrauen haben seine kirchliche Führerstellung in der Schweiz so tief begründet, daß selbst eine Katastrophe wie die zu Kappel fie nicht wieder zu erschüttern vermochte. Sein Brieswechsel stellt es aufs lebendigste dar, wie ohne sein Zuthun in immer weiterem Umfange die Augen der Bessern sich auf ihn richteten und in ihm den von Gott gegebenen Erneuerer der Kirche begrüßten, "den Bischof des ganzen Vaterlandes und das Auge des Herrn", wie ihn der Vorsteher der Berner Kirche, Berthold Haller, einmal bezeichnet. Noch ehe er eine einzige Schrift in den Druck geseben hat, sehen wir aus allen Teilen der Schweiz die bedeutends sten Männer mit ihm in Verbindung treten und seine Ratschläge für die Führung ihres Amtes, den Betrieb ihrer Studien, Die Aufhellung ihrer theologischen Bedenken einholen; als Beispiel sei der Brief angeführt, in welchem der angesehenste und selbständigste dieser schweizerischen Mitarbeiter, Ökolampad in Basel, gleich nach seiner Ankunft daselbst im Dezember 1522 den Verkehr mit ihm anknüpfte und ihn um seine Freundschaft bat. "Wer follte, beißt es darin, den nicht lieben, der die Sache Christi mit folchem Eifer betreibt, der seine Schafe so treulich weidet und den Wölfen folche Furcht einflößt, der sich wie eine Mauer für das Haus Frael hinstellt und in Wort und Wandel die ersten Zeugen des Glaubens lebendig wieder erscheinen läßt". Und bald dehnt sich der Kreis noch weiter aus; die süddeutschen Reichsstädte, Straßburg an der Spize, stellen sich in ihrer Reformation unter seine Leitung; die ersten Bekenner des evangelischen Glaubens in Frankreich und in Holland begrüßen in ihm ihren Lehrer, und man muß auch hier die Briefe selbst lefen, um einen Eindruck davon zu bekommen, in was für einem Grad und Umfang dieses auf ihn gesetzte Vertrauen seine Erfüllung findet, und was für eines Reichtums von Belehrung und Ermunterung und dann wieder von seelsorgerischem Rat und Trost seine Freunde für alle ihre Bedürfnisse bei ihm sicher sein durften.

Bu diesen perfönlichen Einwirkungen und den unmittelbaren Eindrücken der in Zurich erzielten Erfolge gefellt sich dann eine Reihe theologischer Schriften, die mit ber Rechtfertigung des bort Geschehenen auch seine weitere Verbreitung nach außen hin zum Riele hatten und diese Absicht auch schon durch die ihnen vorangedruckten Widmungen bald an benachbarte eidgenöffische Stände wie Appenzell, Bern u. f. w., bald an befreundete Städte wie Strafburg an der Stirne tragen. Die umfangreichste berselben ift an den König von Frankreich gerichtet. Auch auf dem Reichstag zu Augsburg ftellt fich Zwingli mit einer ausführlichen Bekenntnisschrift ein. Gine dritte zusammenfassende Darlegung des chriftlichen Glaubens, die wieder dem französischen König gewidmet war, konnte Bullinger nach seinem Tode aus dem Manuscript Zwinglis veröffentlichen. Un Bedeutung und Umfang läßt fich ja allerdings Diese literarische Wirksamkeit Zwinglis mit derjenigen Luthers nicht vergleichen. Aber immerhin enthält sie für diese lettere, auch abgesehen von seiner verschiedenen Stellung in der Sakraments= lehre, sowohl in ihrer Tendenz auf eine zusammenfassende Ent= wicklung des Lehrganzen als auch in ihrer objektiveren Handhabung ber Schriftauslegung erganzende Momente genug, um feine theologische Führerschaft für die ihm verwandten Kreise auch außer= halb Zürichs zu begründen.

Man fann als ein ähnlich zusammenfassendes Bild seiner einflußreichen Stellung nach außen, wie die erste Disputation zu Jürich ein solches für seinen Sieg in Jürich selbst gewesen war, die fünf Jahre nachher im Januar 1528 abgehaltene Disputation zu Bern ansehen. Auch hier war schon die Anordnung derselben das Zeugnis des gewonnenen Sieges, und dieser Beitritt des mächtigen Bern brachte auch den Sieg der Reformation in den noch unentschiedenen Gebieten zum Austrag; von allen Seiten her, der französsischen wie der deutschen Schweiz, von Straßburg, von Konstanz, von Ulm waren die Leiter der evangelischen Bewegung wie zur seierlichen Begehung dieses Sieges um Zwingli verssammelt. Aber es war ein Sieg und ein Anhang, den nicht äußere Gewalt, sondern die innere Macht der von ihm vertretenen Sache ihm gewonnen hatte, und wenn in den späteren Berwickslungen und im Streben nach weiterer Ausbreitung diese friedliche

Einwirfung durch die Anwendung der Gewalt verdrängt worden ist, so daß daß dem Reformator in Zürich bestimmte Denkmal unter dem vielleicht all zu sehr vorherrschenden Eindruck dieser letzen Lebensjahre neben der Bibel in der einen Hand in die andere daß Schwert alß sein Abzeichen gelegt zeigt, so ist eben jenes Religionsgespräch zu Bern mit der ihm dort eingeräumten Führerstellung daß geschichtliche Zeugnis, wie die eigentlich entscheidenden Kämpfe auch nach außen hin Kämpse des Wortes und des Geistes gewesen sind, und gerade die durchschlagenden und bleibenden Ersolge seiner Arbeit durchaus auf dem Wege friedlicher Überszeugung und freier Anerkennung erzielt wurden.

An diesen Sieg der Zwinglischen Reformation zu Bern knüpfen sich nun aber allerdings unmittelbar jene manigfaltigen Rollifionen zwischen den Zielen firchlicher Verteidigung und poli= tischer Machterweiterung und andrerseits zwischen den universalen. die ganze Zeit in Bewegung setzenden Interessen des Glaubens und den nationalen Aufgaben und Forderungen des Vaterlandes, in welchen der hohe dramatische Reiz, aber auch der tragische Konflitt von Zwinglis letten Lebensjahren liegt. Der Anschluß Berns an die evangelische Sache machte die Gewaltsamkeiten vollends unerträglich, welche ihre Anhänger namentlich in den eidgenössischen Vogteien von Seite der katholischen Stände zu erleiden hatten. Zwischen den Städten, die nun in rascher Folge während der Jahre 1528 und 1529 dem Zürcherischen Bekenntnis und Reformationsversahren sich anschlossen, bildete sich ein Bundnis, das zunächst auf die gegenseitige Verteidigung des Glaubens und seinen Schutz in den Vogteien gerichtet war, aber nach Zwinglis Absicht auch zur Aufrichtung der politischen Segemonie Zürichs in der östlichen Schweiz und zur Reorganisation der eidgenöffischen Bundesverfassung im Sinn einer Zuruckbrängung ber Länder durch die Städte führen follte. Mit Waffengewalt wollte Zwingli von den katholischen Ständen das Verbot der Jahrgelder und die Freigebung der evangelischen Bredigt erzwingen, während vor furzem noch Zürich, gegenüber den auf die Unterdrückung seines Bekenntnisses gerichteten Bestrebungen, das Prinzip verfochten hatte, daß die Bunde sich nicht auf den Glauben, sondern nur auf die Beschirmung von Leib und Gut

und auf die Handhabung des Rechtes zu beziehen hätten, und die evangelischen Städte in ihren eigenen Gebieten die Glaubenseinheit mit der größten Strenge aufrecht erhielten. Mehr und mehr löst sich über diesen mit steigender Erbitterung geführten Rämpfen für Zwingli selbst die ursprüngliche Einheit auf, in welcher ihm anfangs die reformatorische Aufgabe und die Liebe zum Vaterland gestanden hatten. Auf beiden Seiten werden die Schranken außer Acht gelassen, welche auch dem ernstesten Kampf um ideale Güter durch die gemeinsame Zugehörigkeit zum Baterland gezogen find. Wie die katholischen Orte an dem Papft und an Öftreich, so sucht Zwingli an den süddeutschen Reichsstädten und am Landarafen von Heffen Rückhalt und neue Bundes= genossenschaft. Aber über diesen in eine abenteuerliche Weite hinaus= schweifenden Blänen verliert er den festen Boden, auf dem er bisher gestanden, das innere Recht seiner Sache und zugleich das Bertrauen und den thatkräftigen Beiftand seiner Mitbürger, und fo findet er seinen Untergang, nicht ohne eigene Schuld, aber boch in dem bis zum Tode festgehaltenen Bewußtsein, auch für fein Vaterland das Gute gewollt und im Rampf für die zeitliche und und ewige Wohlfahrt seiner Mitbürger sein Leben geopfert zu haben. "Das Wort Gottes aufrichten, sagt er in einer seiner Berteidigungsschriften, heißt nicht die Gidgenossenschaft schädigen. Ich bin es unfer Aller Vaterland schuldig wider alle Bäpstischen Die Wahrheit zu schirmen, daß wir nicht unter das Bapsttum und seiner Schulen Gewalt und Knechtschaft gedrängt werden, welches unsern Nachkommen nachteiliger sein würde als der Verlust unfrer zeitlichen Freiheit. Also werde ich mich wider alle Lehre. die sich wider Gott aufrichtet, mit Gott aufrichten und sträuben so lange ich lebe, und wenn ich das nicht thäte, so wäre ich ein verlogener und ehrloser Mann". Und auf dem Schlachtfeld zu Rappel waren seine letten Worte, die uns von ihm berichtet sind. während er mitten im Schlachtgewühl, aber ohne von feinen Waffen Gebrauch zu machen, unter den Kämpfenden dastand. bis er von einem feindlichen Schlage getroffen ju Boben fant: "Biedere Leute, seid fröhlich und fürchtet euch nicht. Müffen wir gleich leiben, so ist unfre Sache boch gut. Befehlet euch Gott, der uns und den Unfrigen helfen kann. Gott walts".

Sein erster Biograph und intimster Freund Mykonius hat unter dem unmittelbaren Eindruck dieses Todes dem kurz nachher entworfenen Lebensbilde Zwinglis die Überschrift vorgesett: "Über Huldreich Zwinglis, des tapfern Gelden und großen Theologen, Leben und Sterben." Wir mogen es bei ber Bergleichung feines Werkes mit den von ihm felbst als Muster aufgestellten Vorbildern bedauern, daß er in diesem Teile seines Wirkens dem Geist der alttestamentlichen Propheten zu wenig treu geblieben ist und neben ihrem Gifer für Wahrheit und Gerechtigkeit nicht auch, so wie Luther es gethan, von ihrem glaubensmutigen Berzicht auf die Mittel äußerer Gewalt und Politik sich leiten ließ: aber die Anerkennung dieser Verirrungen darf doch auch für uns diesen Eindruck des heldenhaften Mutes und des fröhlichen Gottvertrauens nicht verwischen, wie ihn seine unmittelbaren Freunde nach dem Zeugnis jener Überschrift von seinem Tod wie von feinem Leben empfangen haben. Er starb mit dem Bewuftsein lauterer Absichten und gottgewollter Ziele, als ein Zeuge und zugleich als ein Opfer jener durchgreifenden und auf die unmittel= bare Verwirklichung dieser Ziele gerichteten Thatkraft, die sein ganzes Lebenswerk beseelt, und deren Wahlspruch er selbst in seiner Schrift über die Erziehung als die Aufgabe jedes echten Chriften in die Worte zusammengefaßt hat: "Nicht das macht den Christen aus, daß er über Dogmen Großes zu reden weiß, sondern daß er allezeit Großes und Schweres mit Gott vollbringt".

Indes noch ein anderer Rampf nach außen fällt in diese späteren Lebensjahre des Reformators, der dem politischen zur Seite geht und vielfach auch mehr, als gewöhnlich erkannt wird, mit demselben verflochten ist; es ist der Kampf um die Anerken= nung und firchliche Geltung seiner Abendmahlslehre. Auch dieser Kampf hat innerlich Geeintes und auf gemeinsames Zusammen= wirfen Angelegtes getrennt. Aber während jener erste, ber um die Hegemonie in der Schweiz geführte, als eine Episode betrachtet werden darf, welche mehr mit dem persönlichen Naturell und mit den äußern Verhältnissen als mit der eigentlichen Re= formationsaufgabe Zwinglis in Zusammenhang gestanden und diese lettere ungleich mehr gehemmt als gefördert hat, ging dieser andre, mit theologischen Waffen ausgefochtene aus dem innersten Kern seiner theologischen Erkenntnis, ja seiner ganzen christlichen Persönlichkeit hervor und hat vor allem Andern dazu gedient, ihm nach der theologischen Seite hin die ihm zukommende felb= ständige Stellung in dem reformatorischen Besammtwerke zu sichern.

Auch in diesen Kampf ist ja allerdings Zwingli zunächst wider seinen Willen hineingezogen worden. Wenn er, als in Deutschland auch unter den protestantischen Theologen die Frage über das Wesen des heiligen Abendmahles Gegenstand der Discussion zu werden begann, auch mit seiner durch ernstes exegetisches Studium gewonnenen Ueberzeugung hervortrat, so war es nicht seine Meinung, daß durch die Geltendmachung dieser Dischenz eine Trennung der auf das Evangelium gegründeten Kirche herbeigeführt werden sollte. In einer Zuschrift an die Basler Geistlichen schreibt er, als er sie in Gesahr sah, um der Abend-

mahlslehre willen uneins zu werden: der Glaube an Gott und die aus demselben fliegende Unschuld des Lebens sei die Haupt= sache in der kirchlichen Verkündigung; wo Beides gelehrt werde, sei Einigkeit der Lehre vorhanden; das Andre, wie eben die be= stimmteren Ansichten über das Abendmahl, gehöre mehr zum theologischen Beiwert und würde, wenn es zum Heile notwendig wäre, von Chriftus deutlicher gelehrt worden sein. Auch in den Berhandlungen mit Luther hat er stets daran festgehalten, daß die Einheit des Glaubens durch diese zwischen ihnen obschwebende Lehrverschiedenheit nicht aufgehoben sei. Aber er wollte diese Einheit nicht durch zweideutige Kompromifformeln, wie sie etwa die Straßburger Theologen vorschlugen, sondern durch die gegen= seitige offene Anerkennung der chriftlichen Freiheit constatiert sehen und erblickte gerade in der selbständigen Entwickelung, durch welche er unabhängig von Luther und in einer von verschieden gearteten Faktoren bestimmten Gedankenarbeit zu seiner im Wesentlichen so übereinstimmenden Heilserkenntnis geführt worden war, das thatfächliche Zeugnis, daß Ein Geist sie beide ergriffen und auf den Plan gestellt und wenn auch auf verschiedenen Bahnen sie Einem Ziele, der Herstellung einer auf das Evangelium gegründeten und durch das Evangelium frei machenden Rirche entgegengeführt hatte.

Auf der andern Seite war aber diese Verschiedenheit in der Abendmahlslehre doch der Ausdruck eines Gegensaßes, der über diesen einen Punkt hinaus auf die Gesammtaussaßigung der christlichen Offenbarung sich erstreckte und die verschiedenartige exegetische Begründung auf beiden Seiten nicht sowohl zur Beranslassung hatte als vielmehr als notwendige Folge in sich schloß. Und wenn wir im Blick auf die weitere Geschichte der evangeslischen Kirche wie im Interesse Luthers selbst seine Schrossseit und Unnachgiebigkeit in der Geltendmachung dieses Gegensaßes auch noch so sehr bedauern mögen, so werden wir doch nicht in Abrede stellen dürsen, daß derselbe groß genug war, um einen für die letzten Consequenzen der vorhandenen Lehrunterschiede so seinschligen Geist wie den seinigen zum Wistrauen zu stimmen, und daß Luther ohne jene trotzige Unbeugsamkeit in der Geltendmachung des als Wahrheit Erkannten, wie er sie in

diesem Streite hervortreten ließ, wohl kaum ber Reformator der

christlichen Kirche geworden wäre.

Was Zwingli auf dem Gebiet der Lehre von Luther trennte und was dann in der Auffassung des heiligen Abendmahles zu seinem greifbarften und entscheidenden Ausdruck gekommen ist, ist im Grunde dasselbe, was sich auch schon in seiner religiösen Entwicklung und in seinem reformatorischen Handeln, der Reinigung und Umgestaltung des Kultus, dem Aufbau des firchlichen Lebens, der Beteiligung an der Aufgabe des Staates als feine Eigenart zu erkennen gegeben hat. Dem möglichst treuen Festhalten an dem geschichtlich Ueberlieferten und der nur zögernden und stufenweise sich erweiternden Lossagung von demselben steht auch hier ein principieller und von vorn herein entschiedener Bruch mit der kirchlichen Vergangenheit und eine bewußte Selbftändigkeit auch angesichts ihrer größten Autoritäten gegenüber, wie wir sie in solcher Consequenz bei keinem andern Lehrer der Reformationszeit mehr antreffen. Es macht Zwingli auch als Theologen keine Sorge, in Lehren, wie derjenigen von der Taufe, fich mit allen Bätern in Widerspruch zu wissen; auch das Dogma follte sogut als der Kultus und die Verfassung der Kirche frei und unmittelbar den ursprünglichen Zeugnissen des Christentums entnommen werden, wie sich dasselbe dem durch keine scholastische Vergangenheit beeinflußten Humanisten in frischem und selbständigem Eindruck als die religiöse Wahrheit erschloß. konnte nicht anders sein, als daß bei einer solchen freien Re= production, so wenig sie auch im Allgemeinen über die Linie des altkirchlichen Lehrsustems hinausging, dann doch im Einzelnen wieder die gleiche scharfe Entgegensetzung von Geist und Natur. die gleiche praktisch verständige Betrachtungsweise und die gleiche Folgerichtigkeit und Rühnheit in der Durchführung der einmal als Wahrheit ergriffenen Grundanschanung sich geltend machten, burch welche auch sein kirchliches und politisches Reformations= werk die ihm eigentümlichen scharf umriffenen Züge erhalten hat. Man hat nicht mit Unrecht von einem modernen Zug, einer "fast modernen Ideenwelt" in der Theologie Zwinglis gesprochen, ähnlich wie ja auch seine auf die Umgestaltung der eidgenöffischen Verfassung hinzielenden Entwürfe in den entscheidenden Bunkten in unserm Jahrhundert zur Ausführung gekommen sind. Seine Theologie zeigt in der That, so entschieden und fest sie auf die christliche Offenbarung sich gründet, doch überall das Bestreben, diese Offenbarung freier und in lebendigerm Zusammenhang mit den allgemeinen Ordnungen und Denkgesetzen zu verstehen und auszulegen, als es seinen theologischen Zeitgenossen möglich ober auch nur erlaubt schien. — Er durchbricht in seiner Lehre von einer allgemeinen auch den Heiden zugewandten Offenbarung und in seiner Leugnung der Verdammlichkeit der Erbsünde das auauftinische Lehrspstem an seinen entscheidenden Punkten und zeigt auch in der Lehre von der Dreieinigkeit die deutliche Ten= denz, die Unterschiede mehr im modalistischen als im persönlichen Sinne aufzufassen. Er liebt es auch das Wunderbare, so wenig er es in den biblischen Erzählungen leugnet, in den Zusammenhang der allgemeinen Schöpfungsordnung hineinzustellen und sucht auch die gesehmäßigen Erscheinungen und die auf ihren natürlichen Zusammenhang gerichtete Betrachtung derselben als nicht minder wertvolle Anregungsmittel der Frömmigkeit zum Bewußtsein zu bringen. Im Werke Chrifti hat ihm neben der Befreiung von der Schuld auch das vorbildliche Thun und die sittliche Belehrung, die Befreiung von der Sünde, ihre felbständige Bedeutung, während andrerseits an der Person Chrifti mehr das menschlich ausführende Wertzeug des diese Erlösung stiften= den Gottes als sein personliches Eingehen in die Schwachheit des Fleisches und den Fluch der Sünde in Betrachtung aezogen wird. Unter den Gütern, welche in der durch ihn eröffneten Gemeinschaft mit Gott empfangen werden, steht ihm neben der Rechtfertigung durch den Glauben als nicht minder wesentliches die Darbietung seines Geistes und die aktive Teil= nahme an seinem Reiche, in welchem die Kräfte dieses heiligen Beistes zur Wirksamkeit gelangen, und der Wille Gottes als das höchste Gut für die Menschheit sich seine Berwirklichung schafft. Dabei verfügte er, was die biblische Begründung betrifft, über eine Sicherheit der exegetischen Methode und einen Scharffinn der Combination, die feiner Schrifterflärung, einzelne gezwungene Deutungen abgerechnet, trot dieser Beteiligung der Subjectivität eine für jene Zeit seltene sachliche Haltung verliehen und ihm

mindestens so gut als vielen andern seiner Zeitgenossen das Recht gaben, seine Lehrsätze als die Ergebnisse einer objektiv gewons nenen Schriftsorschung hinzustellen.

Rastlos sehen wir denn auch Zwingli mitten in der Verfolgung seiner sonstigen reformatorischen Ziele an ber Erfüllung dieser seiner theologischen Aufgabe arbeiten, und er besaß auch in der so vielverzweigten Thätigkeit seiner letten Jahre noch innere Freiheit und Sammlung genug, um sich mit immer neuer Frische und Bielseitigkeit nach der eregetischen wie nach der dogmatischen Seite hin ihr hinzugeben. Sein Commentar zu Jesajas ist mitten unter den Unruhen bes ersten Cappeler Krieges von ihm heraus= gegeben worden. Er konnte zu Marburg, während der Kummer über die kirchliche Entzweiung ihm auf der Seele lastete, und er mit dem Landgrafen von Hessen über die Abwehr des vom Kaiser geplanten Krieges sich beriet, jene Predigt über die Borsehung Gottes halten, die bann später, in nicht minder fturmischer Zeit überarbeitet, zur concentriertesten und gereiftesten Zusammenfassung seiner religionsphilosophischen und theologischen Grund= gedanken geworden ist. Ebenso stammt auch die lette von ihm unternommene Zusammenfassung seiner Lehre, die an Franz I. gerichtete Darftellung des chriftlichen Glaubens vom Juni 1531, aus einer äußerlich sehr bedrängten und bewegten Zeit, als bereits die Gewitterwolken des nahenden Entscheidungskampfes sich trübe und schwer über ihm zusammenzogen. Trothem waltet darin dieselbe Ruhe und Besonnenheit und wiederum die gleiche Frische und Neuheit der Gedankenentwicklung, wie sie die sonstigen Schriften Zwinglis auszeichnet. Es ift vielleicht diejenige Schrift, die am prägnantesten und klarsten ebensowohl seine Lehreigen= tümlichkeit wie deren bewußten Zusammenhang mit den unverrücklichen Grundlagen des chriftlichen Glaubens zum Ausdruck bringt, seine Lehre von Gott, von der Erlösung, von den Sakramenten sowie auch seine bekannte Hoffnung, dereinst im Reich der Vollendung auch über den chriftlichen Offenbarungstreis hinaus mit den Frommen und Tugendhaften aller Bölker vereinigt zu werden und "keinen guten Mann, keinen frommen Geift und keine gläubige Seele vom Anfang bis zum Ende ber Welt aus ber feligen Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen" zu sehen. Ja diese Hoffnung, die Luther in seiner Auslegung des ersten Buches Mosis gleichsalls einer Verseugnung des Glaubens und einer Entwertung des Christentums gleich setzt, hing doch für Zwingsi gerade mit dem Kern seines christlichen Gottesglaubens, seinem Glauben an die das ganze creatürliche Dasein durchwaltende Allmacht und Güte Gottes, an seine lebendige und unmittelbare Selbstoffensbarung im menschlichen Geist und an den Ursprung alles Guten aus ihm zusammen.

Am meisten aber und am trennendsten ist nun allerdings diese Lehreigentümlichkeit Zwinglis in ihrer Abweichung von Luther in seiner Lehre von den Sakramenten und insbesondere vom heiligen Abendmahl hervorgetreten, und diese bildete zugleich den Punkt, in dessen Berteidigung er sein Recht und seinen Beruf zu ihrer Geltendmachung exegetisch wie dogmatisch am einsleuchtendsten nachweisen konnte, und an dessen Behauptung deshalb auch vor allem andern die Geltung seiner Reformation als eines selbständigen Ausgangspunktes sür die evangelische Kirchenbildung geknüpft sein sollte.

Auch seine Abendmahlslehre ist ihren dogmatischen Motiven nach aus der gleichen Betonung des rein geistigen Wesens Gottes und der Innerlichkeit und Unmittelbarkeit des religiösen Verhältnisses zu ihm hervorgegangen, welche ihm die eben erwähnte Erweiterung seines Offenbarungsbegriffs möglich machte, die ihn auch praktisch in der Umgestaltung des Kultus zur Verwerfung aller sinnlichen Anrequngsmittel der Frommigkeit veranlaßte. Von einer rationalistischen Ablösung jener Lehre von ihren geschichtlichen Voranssetzungen ist Zwingli so weit entfernt wie Luther. Ohne die Beziehung auf den Verföhnungstod Christi und die in ihm gewährleistete Sündenvergebung und Gottesgemeinschaft ware auch für ihn die Abendmahlsfeier ihres Inhalts entleert und zur bedeutungslosen Ceremonie geworden. "Das soll niemand als bei uns in Frage stehend ansehen, ob wir an die Gegenwart Christi im Abendmahl glauben. Wenn er nicht gegenwärtig wäre, so würde uns das Abendmahl zuwider sein". In der kurz vor seinem Tode geschriebenen, oben erwähnten Schrift an König Frang I. wird es als das von Chrifto seiner Kirche gegebene Beugnis und Bfand feiner Liebeshingabe und Berfohnung bargestellt, beffen Betrachtung und Empfang die Seinen in ihren Unfechtungen ftärkt und in der Gemeinschaft mit ihm bewahrt. Er bedient fich, um seine Bedeutung für den Glauben zu veran= schaulichen, dem König gegenüber der sinnigen Vergleichung mit dem seiner Gattin gegebenen Verlobungsring, der von dieser auch nicht nach seinem äußern Wert geschätzt sondern als das Symbol seiner ihr angelobten unverbrüchlichen Liebe und Gemeinschaft von ihr hochgehalten wird. Go wie fie in diesem Ringe zugleich ber Liebe ihres Gatten sich freut und nach ihr den Wert desselben mißt, so "sind uns auch das Brot und der Wein die Symbole der Liebe, mit welcher Gott das menschliche Geschlecht in seinem Sohne mit sich versöhnt hat; wir schätzen sie nicht mehr nach ihrem stofflichen Wert, sondern nach der Größe der Sache, welche sie bedeuten; es ist uns nicht mehr gewöhnliches, sondern heiliges Brot, das deshalb auch nicht blos Brot, sondern auch der Leib Christi genannt werden kann".

Aber an die Spite dieser ganzen ins Innerste der christlichen Glaubensgewißheit hineinführenden Darlegung ift der Sat geftellt, der für Zwingli wiederum aus dem innersten Wesen des christ= lichen Gottesglaubens hervorging, daß Gott als der Unerschaffene und der Unendliche nichts Creatürliches und Sichtbares als Gegenstand des Glaubens neben sich dulbet, und demgemäß ein auf das Sakrament sich stützender Glaube dieses an die Stelle Gottes seben und zur Creaturvergötterung werden müßte. Jede innere Verbindung zwischen Zeichen und Sache, zwischen der äußeren ceremoniellen Handlung und dem Glaubensatt felbst führt nach Zwingli zu einer Verunreinigung des Glaubens und zum Rückfall in den Judaismus. Er wird nicht müde zu wiederholen, daß etwas Körperliches nicht Gegenstand des Glaubens sein, und der Glaube nur im Unsichtbaren und Geistigen seinen Trost und Stüppunkt suchen könne. So fest und unmittelbar ihm daher das Abendmahl auf dem Verföhnungstod Chrifti beruht, es bleibt für ihn das Gedächtnis dieser geschichtlichen Versöhnung und jede über diese mnemonische Bedeutung hinaus ihm zugewiesene Dirette Wirkung eine Entstellung seines ursprünglichen Sinnes. so wie auch Chriftus die Worte seiner Ginsetzung: dies ist mein Leib, nur im figurlichen Sinn gemeint haben könne, gemäß ber

von ihm felbst hinzugefügten Beisung: Dies thut meiner zu ge= denken. Bon einer Gegenwart Christi bei der Abendmahlsfeier fann für ihn daher doch nur insoweit die Rede fein, als der Gläubige überhaupt biefer seiner Gegenwart sich getröften darf und schon vorher durch den innerlichen Empfang seiner Berföhnung und seines Geistes seiner Gemeinschaft teilhaft geworden ist; auch nur von einer Stärkung und Zusicherung Diefer Gemeinschaft beim Empfang der heiligen Zeichen zu reden erscheint ihm bedenklich. da auch hierdurch der Glaube aus der rein geistigen Sphäre hinausgerückt und auf Sinnliches abgelenkt würde. Höchstens eine Hinlenkung ber Sinne zur lebendigen Bergegenwärtigung deffen, was geiftig erlebt und erfahren werden foll, läßt er etwa als specifische Wirkung des heiligen Mahles gelten: "der Geist wird, indem die äußern Sinnbilder dem Gesicht und dem Beschmack den Inhalt der Bredigt vorhalten, fräftiger zu dessen Betrachtung und Beherzigung angeregt"; aber ein anderes Mysterium als diese dem Beiste veranschaulichte geschichtliche Erlösungs= thatsache enthält das Abendmahl nicht und darf namentlich der äußeren Handlung nicht zugeschrieben werden; der Glaube daran "war ein bethörendes Schreckbild, das wir durch unsere eigene Dichtung uns verursacht haben"; "nicht das Wunderbare als solches, sondern die Barmherzigkeit Gottes bildet den Gegenstand des Glaubens"; "Chriftus, der das Licht der Welt ist, kann uns nicht wieder in ein solches der Vernunft widersprechendes Dunkel hineingeführt haben". Es leuchtet ein, wie sehr durch diese Lehre von einer sediglich abbildlichen und mnemonischen Bestimmung des heiligen Abendmahls die Feier desselben der sonstigen Beurteilungsweise des Bildlichen und Symbolischen bei Zwingli nahe= gerückt und in ihrem Wert für das Glaubensleben und für die Kirche abgeschwächt werden mußte. Seine Bedeutung liegt ihm denn auch viel weniger in seiner Wirkung auf das perfönliche als in derjenigen auf das gemeinschaftliche Leben und auch nach Dieser Seite hin weniger in dem, was darin von Gott verheißen und gegeben, als in dem, wozu der Mensch ermahnt und verpflichtet wird. Es ist "das Zeichen der Gemeinschaft für die, welche in das Blut Chrifti ihr Vertrauen setzen", also der gemein= same Altt der Danksagung für die christliche Gemeinde, in welchen

sie durch die gemeinschaftliche Vergegenwärtigung der durch Christus geschehenen Erlösung ihrem Glauben an ihn und ihrer darauf gesgründeten brüderlichen Liebe Ausdruck gibt und dem für sie dahingeopferten Herrn zur treuen Nachfolge sich angelobt.

Diese ganze Auffassung konnte nun aber zumal mit der von Zwingli ihr gegebenen bogmatischen Begründung auf Luther nicht anders als abstoßend wirken, deffen tiefste Erfahrung im Gegenteil dahin ging: "Wir armen Menschen muffen, dieweil wir in ben Sinnen leben, ein äußerliches Zeichen haben neben den Worten, und zwar fo, baß biefes Zeichen fei ein Saframent, das ist, daß es äußerlich sei und doch geistlich Ding habe und bedeute, damit wir durch das Außerliche in das Geistliche gezogen werden". Was ihm der höchste Glaubenstrost, das höchste Geheimnis göttlicher Herablassung und Liebesoffenbarung war, das wurde von Zwingli für eine Verletzung der göttlichen Majestät erklärt und fühl und sicher als Rest des römischen, ja heidnischen Aberglaubens und als gefährlicher Anhaltspunkt zur Wiederaufrichtung eines mittlerischen Priestertums abgewiesen Mungekehrt, was diesem die höchste Erhebung des Glaubens und die wahr= haft evangelische Auffassung des Christentums war, das erschien Luther als das eigenwillige Umftoßen einer göttlichen Ordnung und als die Leugnung des größten der Kirche geschenkten Gnadenwunders, - und die Dunkelheit der neutestamentlichen Zeugnisse erlaubte es scheinbar beiden Teilen ihre Auffassung als die mahre und allein zulässige Auslegung derselben hinzustellen. In der Abendmahlslehre verschärfte sich also in der That die Berschieden= heit der beiden Reformatoren, die in ihrer sonstigen Theologie und in ihrem kirchlichen Wirken als die mehr oder weniger starke Betonung verschiedener Gesichtspunkte im Umkreis des gleichen geistigen Horizonts ausgelegt werden konnte, zu einem entschiebenen religiösen Gegensatz, der durch keine vermittelnden Formeln überbrückt werden konnte, sondern auf zwei prinzipiell verschiedene Auffassungsweisen des Christentums selbst zurückwies, der aber allerdings auch wieder in der Gemeinsamkeit der sonstigen refor= matorischen Grundanschauungen und vor allem in der auch von Zwingli so nachdrücklich betonten Beziehung des Abendmahls auf den Verföhnungstod Christi seine Überwindung hätte finden können.

Und vielleicht wäre in der That auch diese gemeinsame Grundlage beutlicher ins Bewußtsein getreten und ber Streit nicht zu einem so leidenschaftlichen und unversöhnlichen geworden, wenn nicht der schweizerische Reformator mit seiner Darlegung der Abendmahlslehre zuerst als ein Bundesgenosse Carlstadts Luther entgegengetreten wäre und sie damit diesem von vorn herein in das Licht von dessen schwärmerischem Subjektivismus gestellt hätte. Zwingli hatte die Grundzüge seiner Lehre unabhängig von Luther und im ausschließlichen Gegensatz zur katholischen Transsubstantiationslehre gewonnen. Er glaubte gerade in ihr den festesten Angriffspunkt gegen die römische Superstition und Hierarchie zu besitzen und war überzeugt, daß mit ihrer Preisgebung allmählich auch die ganze evangelische Position wieder dahinfallen müßte. Für ihn war zudem Carlstadt durchaus nicht der einzige Vertreter diefer Auffassung. Hollandische Glaubensgenossen hatten sie ihm, noch ehe er sie öffentlich aussprach, bereits als eine in der Schule Wessels verbreitete mitgeteilt; seinem Freunde Capito und dem jungen Bullinger hatte sie sich als eigene Entdeckung aufzudrängen angefangen; Zwingli sprach in der That, — als er sie, zunächst um der ungeschickten exegetischen Begründung Carlstadts die richtige entgegenzustellen, Ende 1524 zuerst öffentlich darlegte, nur in klarer Formulierung und mit einleuchtender biblischer Begründung aus, was in einem weiten Areise der evangelischen Kirche bereits als Wahrheit geahnt oder auch als feste Überzeugung im Geheimen schon anerkannt wurde.

Für Luther dagegen stellte sich hauptsächlich in Folge dieser Verbindung mit dem Auftreten Carlstadts die ganze Lehre von Anfang an unter den Gesichtspunkt eines Abfalls innerhalb des eigenen Lagers, der ihm um so gefährlicher erschien, je mehr er sich selbst das Einleuchtende und Verführende der von Zwingli vorgebrachten Gründe eingestehen mußte. Dazu kamen aufreizende Briefe wie die kürzlich veröffentlichten des Straßburgers Gerbelius; sie schilderten ihm die Verbreitung des Zwinglischen "Gistes" als ebenso gefährlich wie den Vauernkrieg, erzählten von der Unterdrückung der gegen sie gerichteten Schriften und forderten ihn dringend auf durch sein eigenes Dazwischentreten dem umsichsgreisenden Abfall zu steuern und die an ihrem ewigen Heil bes

drohten Seelen zu retten. Und wenn nun Luther in feinen gegen Zwingli gerichteten Streitschriften biefer Aufforderung mit bem ganzen leidenschaftlichen und trotigen Ungestüm Folge leistete, das ihm in solcher Kampfesstimmung eigen war, und auch Zwingli gegenüber jenes von vornherein auf jede Berftändigung verzich= tende Selbstgefühl an den Tag legte, das ihn gegenüber dem als Feind der Wahrheit von ihm verurteilten Gegner zu befeelen pflegte, so ließ es andrerseits auch dieser, nachdem einmal ber Bruch eingetreten und der Gegenfat noch weit über sein uriprüngliches Maß hinaus erweitert worden war, in seinen Entgegnungen nicht an scharfen und bitteren Worten fehlen, die da= durch jedenfalls nicht weniger verletzend wirkten, daß fie leidenschaftlichen Erregtheit Luthers einen fühlen Spott und ben oft wiederkehrenden Vorwurf willkürlicher Erdichtung, völliger Berständnislosigkeit, blinden Giferns u. f. w. entgegensetten. tann ihm etwa vorhalten, in seiner Antwort "nichts, was der christlichen Wahrheit würdig gewesen wäre, vorgebracht zu haben," oder ihn zur Selbstprüfung auffordern, ob nicht seine Hartnäckigfeit ein Zeichen der göttlichen Verwerfung sein könnte; er macht ihm, während Luther ihn der Verleugnung des Glaubens zeiht, den Rückfall ins Papsttum zum Borwurf; er kann die Forderung eines Glaubens auch gegen das Zeugnis der Sinne durch die Erinnerung an jenen Betrüger lächerlich machen, welcher vorgab, er habe einen Tempel mit schönen Bildern bemalt, die aber nur den aus ehelicher Geburt Entstammten sichtbar wären, und der es auf diesem Wege auch richtig erreicht habe, daß alle, um nicht jenen Makel auf sich zu laden, die Bilder wirklich zu sehen vor= gaben. Und in der Darlegung der eigenen Ansicht sehen wir gerade in diesen Verhandlungen mit Luther die Berührungspunkte ungleich mehr zurückgestellt, als es in den Darstellungen vor und nach dem Streite der Fall ist. Erklärungen wie die, daß uns Chriftus im heiligen Abendmahle zur Sicherung fein Fleisch und Blut als Speife gebe, daß durch seinen Empfang der finnliche Mensch in den Gehorsam des Glaubens hineingezogen werde, suchen wir in jenen Streitschriften vergebens; seine Bedeutung wird gerade hier ausschließlich in die eines firchlichen Erinnerungs= und Bekenntnisaktes gesett und andrerseits auch der Lehre Luthers

von der Allgegenwart des Leibes Chrifti eine Auffassung vom himmlischen Fortleben desselben gegenübergestellt, die jener nicht ohne Grund als eine kindische und Ängenügende auch seinerseits dem Spotte preisgeben konnte.

Auch in diesem Streite wurde, nachdem die literarischen Berhandlungen sich als erfolglos erwiesen hatten, die Entscheidung auf ein Religionsgespräch abgestellt, das lette, an welchem Zwingli noch Teil genommen hat. Es war das Religionsgespräch zu Marburg, zu welchem Anfangs Oftober 1529 auf Beranstaltung des Landgrafen von Heffen die Häupter der reformatorischen Bewegung zusammen kamen, neben Luther und Melanchthon der Rürnberger Andreas Dfiander und der Würtemberger Johannes Brenz und von der andern Seite neben Zwingli Dekolampad aus Basel und Buger und Hebio aus Strafburg. Die Verhandlungen fanden zuerst zwischen Luther und Defolampad einer= feits und zwischen Zwingli und Melanchthon andrerseits statt und wurden darauf an den folgenden Tagen in allgemeiner Berfammlung vor dem Landquafen und seinem Hofe fortgesett; es war das einzige Mal, daß die Wittenberger und die Schweizer Reformatoren abgesehen von der früheren Befanntschaft zwischen Melanchthon und Dekolampad einander von Angesicht sahen und persönlich mit einander in Verkehr traten. Auch war diese perfönliche Begegnung trot dem Mißerfolg in der Hauptsache durchaus keine fruchtlose. Wenn man in der Frage über die leibliche Gegenwart Christi im Abendmahl keine Einigung zu finden vermochte, so konnte doch in Bezug auf den sonstigen Lehrinhalt das Vorhandensein einer Einheit konstatiert und ein gemeinsames Bekenntnis aufgestellt werden, welches in diesem Zeitpunkte un= mittelbar von der definitiven Spaltung der beiden reformatorischen Richtungen abgefaßt, zum doppelt wertvollen geschichtlichen Dentmal der auch in ihrer Verzweigung sie verbindenden und zusammenhaltenden Glaubensgemeinschaft geworden ist. Für das Urteil Luthers freilich war auch dieser Reichtum des gemein= samen Glaubensinhalts noch nicht hinreichend um ihn zu einer entscheidenden Underung seiner Gesinnung gegen die Schweizer zu veranlaffen. Wie er schon vor seiner Beteiligung an dem Streit mit ihnen, im Jahre 1526 fich dahin erklärt hatte, "daß

er alle, welche die leibliche Gegenwart leugneten, als vom christ= lichen Glauben ausgeschlossen ansehe," so zeigte er sich auch jetzt für alle Bemühungen unzugänglich, die ihm das chriftliche und eregetische Kecht einer von der seinigen abweichenden Deutung der Einsetzungsworte klar zu machen suchten. Er hatte diese Worte bei der Verhandlung vor sich auf den Tisch geschrieben; jeder Einwurf gegen seine Erklarung war ihm ein Widerspruch gegen die "lauteren und burren Worte Gottes", und schlieflich verabschiedete er sich, als die Gegner sich der ihnen zugemuteten unbedingten Unterwerfung nicht fügen wollten, von ihnen mit den verhängnisvollen Worten: "Ihr habt einen anderen Geist als wir", und mit der Erklärung, daß er sie nicht als Brüder aner= kennen, sondern nur die Liebe, die man auch dem Freunde schuldig sei, ihnen zusagen könne; es war, gleichzeitig mit jener Konsta= tierung der vorhandenen wesentlichen Glaubenseinheit, der Untergang ber Hoffnung, daß auf dem Grunde biefes gemeinsamen Glaubens eine einheitliche evangelische Gesammtfirche sich würde erbauen können.

Und doch kann trot dem Scheitern dieser Hoffnung und trot der erfahrenen Zurückweisung auch dieses Religionsgespräch seinen geschichtlichen Folgen nach für Zwingli nicht als eine Niederlage, sondern nur als ein Sieg gelten, der in seiner Bedeutung dem zu Zürich und zu Bern erfochtenen ebenbürtig zur Seite steht, und es wird immer zu den großen und entscheidenden Thaten seines Lebens gerechnet werden mussen, daß er bei diesem Zusammentreffen seine Hand wohl zum Frieden, aber nicht zur Unterwerfung dargeboten und, wenn auch über dem Scheitern seiner Friedenshoffnung seine Augen sich mit Thränen füllten, doch diesen Frieden durch feinerlei Berleugnung der Wahrheit erkauft hat. Die Versuchung zum Nachgeben damals wie bei spätern Gelegenheiten war ja groß genug. Mit dem Scheitern des theologischen Einigungsversuchs war auch der von ihm mit so großen Soffnungen gefaßte politische Einigungsplan vernichtet, bessen Vereinbarung neben der dogmatischen Verhandlung einen Hauptzweck seiner gefährlichen Reise gebildet hatte, und auch später sehen wir noch mehr als einmal das dem Abschluß schon nabe gebrachte Bündniß zwischen den protestantischen Kirchen im

Norden und im Suden an dem Umftand wieder auseinandergehen. daß Zwingli sich nicht dazu verstehen konnte, das freie und bestimmte Bekennen deffen, was ihm ols Wahrheit feststand, sei es auch nur in Form eines zweideutigen Ausbruckes, folchen poli= tischen Rücksichten zu opfern. Auch er war in einer von aufrichtigem Wahrheitsernst geleiteten Arbeit und im Gebet um die göttliche Erleuchtung seiner Überzeugung gewiß geworden, und er war sich nicht weniger als Luther bewußt in der Bildung seiner Lehre nicht blos rationellen Erwägungen, sondern dem klaren Wortlaut und dem einheitlichen Sinn der biblischen Offenbarung gefolgt zu sein, und "feine Gründe, wie er bezeugt, nicht in eigenen Worten, sondern in den starken und unüberwindlichen Worten Gottes gesetz zu haben." Und auch in ihm lebte die volle Klar= heit darüber, in was für einem Zusammenhang dieser eine Bunkt mit dem ganzen Beift und der ganzen Zukunft der von ihm begonnenen Reformation stand. Als im Beginn des entscheidenden Jahres 1531 nach dem Zusammentritt des schmaskaldischen Bundes die Bemühungen des heffischen Landgrafen und Strafburgs noch einmal ein Gesammtbündnis der evangelischen Staaten vorbereitet hatten, deffen Zustandekommen dem Schicksal Zwinglis und vielleicht der ganzen Geschichte des Protestantismus eine andere Wendung gegeben hätte, und der Beitritt der schweizerischen Städte nur noch davon abhing, ob fie fich in bezug auf die Abendmahlslehre einer Formulierung anschließen würden, die durch ihre Zweideutigkeit beiden Teilen das Recht gab ihre Auffassung darin ausgesprochen zu finden, gab Zürich auf Zwinglis Beranlassung in einer an Straßburg gerichteten und in einer neueren Aktensammlung abgedruckten Zuschrift zur Motivierung seiner Weigerung die denkwürdige Erklärung: "Es ist auch zu bedenken, daß wir nicht allein uns selbst leben, sondern auch den nachkommenden Zeiten und Menschen, und so wir jest die Wahr= heit nicht bis in den Tod hinein bekenneten, sondern davon abftünden aus Furcht oder Begierde, wäre das nicht eine Verwirrung auch der fünftigen Welt?" Man kann also wohl sagen: wie auf dem Religionsgespräch zu Zürich dem grundlegenden Reformationswert Zwinglis in Zürich die Bahn eröffnet und auf demienigen zu Bern seine weitere Ausbreitung in der Schweiz

und im südlichen Deutschland gesichert worden ist, so hat Zwinglis Standhaftigkeit zu Marburg die theologische Eigenart desselben der Nachwelt erhalten und damit zugleich für die ganze Zukunft und den ganzen Umfang des evangelischen Protestantismus auch jene allgemeinen Grundsätze freier Schriftsorschung und theologischer Lehrbildung sichergestellt, die es dem evangelischen Glauben möglich gemacht haben, auch unter der Herrschaft neuer wissenschaftlicher Methoden und fortschreitender, das augustinisch mittelsalterliche Lehrsystem verdrängender Erkenntnisse als der ewig frische Quellpunkt des religiösen und sittlichen Lebens sich zu behaupten.

So ift es nach allen Seiten hin das Bild einer groß aufgefaßten und heroisch durchgeführten Aufgabe und Leistung, was die Vergegenwärtigung der reformatorischen Arbeit Zwinglis in bem kurzen Zeitraum eines einzelnen Jahrzehnts uns vor Augen stellt, groß und beroisch auch in dem, worin er geirrt und ge= fehlt hat, und groß und erhebend auch für folche, benen die konfreten Ziele und Ergebnisse dieser Arbeit vielleicht ferner liegen und nicht in allen Bunkten die Zustimmung abgewinnen können. Ein Vorbild treuer, selbstverleugnender Hingebung an die Pflichten bes Amtes, ift Zwinglis Leben ein Zeugnis davon, was diefes Amt durch die rechte Benutung der ihm anvertrauten Kräfte auszurichten vermag. Das Gemeinwesen, in das er als Fremdling eingetreten, läßt er bei seinem zwölf Jahre nachher erfolgten Tode als ein durch und durch erneuertes und, nach dem Stempel feines Geistes umgewandeltes zurück und ruft durch die einfache Reproduktion des Schriftwortes in demfelben eine der merkwürdigsten Umwälzungen, welche die Geschichte kennt, hervor. Auch der Rampf, in welchem er sein Leben opferte, und mit seinem Leben auch die Reinheit seiner reformatorischen Ziele Preis gab, war seinem Beweggrunde nach ein Kampf für ideale Güter und für die Regeneration des Baterlandes und der Ausfluß jenes Solidari= tätsgefühls und jenes Bedürfnisses nach Mitteilung der von Gott empfangenen Güter, das von da an der reformierten Kirche als Missionstrieb nach innen und außen in so besonderem Make

eigen werden sollte. Und mitten in diesen Arbeiten und Kämpfen behält er die Kraft, auf dem Gebiet der Schriftauslegung wie der sustematischen Lehrentwicklung theologische Werke hinzustellen, die, wenn auch vielleicht nicht in allen Ergebniffen, doch in ihrer Methode und in ihren Grundfätzen noch auf Jahrhunderte hinaus vorbildlich sein konnten. Und größer vielleicht noch als durch die Erfolge seines Wirkens steht sein Bild in der Geschichte durch den Beift, von dem es befeelt war: wir meinen feine freie, allem Scheinwesen und aller konventionellen Beschränktheit abgeneigte Natürlichkeit und Offenheit, sein tiefes Gefühl der Verantwortlichkeit für seine Gemeinde und sein Bolk, seine herzliche und allezeit hilfsbereite Teilnahme, seine fest im Evangelium gegründete, immer fröhliche und auch in den trübsten Zeiten und Lagen unentwegt an dem Walten der ihrer Ziele sichern Gottesmacht festhaltende Glaubenszuversicht. Es ist der Geist, welcher auch seine geschicht= liche Erscheinung bei aller menschlichen Beschränktheit immer für seine Kirche vorbildlich machen wird, und welcher dieser zugleich die Bahn porzeichnet, auf der sie auch in veränderten Verhältnissen ihres Einflusses und Segens wird gewiß bleiben können.





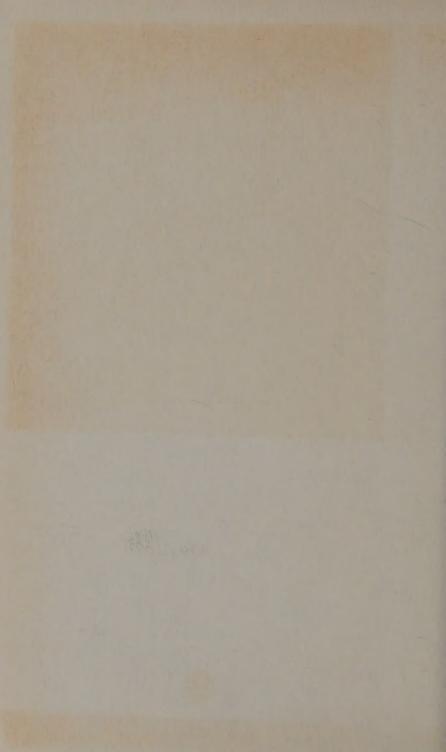

Staehelin, Rudolf, 1841-1900.

Huldreich Zwingli und sein reformationswerk. Zum vierhundertjährigen geburtstage Zwinglis dargestellt von Rudolf Stähelin. Halle, Verein für reformationsgeschichte, 1888.

81 p. 214 ... (On cover: Schriften des Vereins für reformationsgeschichte. 3)

1. Zwingli, Ulrich, 1484-1531, I.Title. II.Seriess. Verein für Reformationsgeschichte. Schriften. 3. ACS3-2942

Title from Union Theol. Library of Congress Sem.
[BR300.V5 no. 8] CCSC/dd

A338

BR

345

57

Die

## Wittemberger Nachtigall.

Martin Enther's Beiftliche Lieder.

Jubiläumsansgabe

nga

Rarl Gerof.

Mit Donndorf's Cutherbufte.

Hübsch tartonniert M. 2, eleg. gebunden M 3.

Run, Wittemberger Nachtigall, Laß flingen beinen süßen Schall, Laß schmettern beinen hellen Schlag, Ob ihn bein Bolt noch hören mag.

Der Dichter ber "Palmblätter" bietet hier eine reizende Sabe zur Lutherfeier dar. Luther's herrliche Lieder, voll gejunder Kraft und Freudigkeit des Glaubens, werden in diesem schönen Gewande, eingeführt durch Gerok's poetische Worte, in jedem chriftlichen Haus Eingang finden.

Prof. Donnborf's Lutherbüste, ohne Frage das beste plastische Lutherbild der Gegenwart, ist in vorzüglicher Repro-